

### FIEDLER COLLECTION



Fichin ALLS. TIT. A. 164



# August's von Rokebne

ausgewählte

# prosaische Schriften.

Enthaltenb:

Die Nomane, Erzählungen, Anekdoten und Miszellen.

\_50¢\_\_

Siebenunddreißigster Band.

\*!>#<

Wien, 1843.

Verlag von Ignaz Klang, Buchhändler.



## Die Biene,

ober:

## Rene fleine Schriften

v o n

Auguft von Kobebue.

Sunfter Theil.

Bien, 1843.

Berlag von Ignag Rlang, Buchhanbler.

## Die Biene.

### Die Biene.

#### Phrrho

Ja wahrhaftig, wir leben in einer Zeit, wo die Philosophie dieses Mannes oft, recht oft uns tröstlich werden kann. Wir sollten sie wieder hervorsuchen aus dem Schulstaube, unsere Prosessoren sollten angewiesen werden, sie vom Katheder zu lehren, statt jener unnatürlichen Naturphilosophie, die nichts vermag, als gute Köpfe zu verrücken und gute Menschen in die intolerantesten Schwärmer zu verwandeln. Der Pyrrhonismus hingegen ist eine wahre Lebensphilosophie, tröstend im Unglück, mäßigend im Glück, dulbsam ohne Schwäche. Denjenigen Lesern der Biene, welche den Pyrrho und seine Meinungen noch nicht kennen, wird die Bekanntschaft willkommen sein, Andere werden sie gern erneuern; für die eigentlichen Geslehrten sind diese Hefte nicht geschrieben.

Pyrrho lebte dreihundert Jahre vor Christi Geburt, ungefähr in der siebzigsten Olympiade, und war ein Zeitzgenosse des Aristoteles, Theophrast und Epikur, deren Ruhm den seinigen nicht verdunkelte. Unararch aus Abdera, Democrit's Schüler, war des Pyrrho Lehrer; beide folgten Alerander, dem sogenannten Großen, auf seinem Eroberungszuge nach Asien, und aus den Gewaltthaten dieser Geißel der Menscheit, welche durch stupide Bewunderung der gegeißelten Menschen vergolten wurden, abstrahirte sich Pyrrho vielleicht den aussallend

klingenden, aber leider nur allzuwahren Sat: "daß Ruhm und Schande, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit blos in den verschiedenen Ansichten, Gesetzen und Gewohnheiten der Menschen ihren Grund haben. — Nicht als ob er das für Recht gehalten hätte (dazu war er selbst ein viel zu rechtlicher Mann); aber wenn er täglich sehen mußte, wie Alerander blos mit dem Rechte der Gewalt ausgerüstet, Alles wegnahm, was ihm beliebte, Könige entthronte, Länder verheerte, deren unschuldige Einwohner in undesschreibliches Elend stürzte, und dennoch bewundert, dennoch vergöttert wurde; wenn er täglich Zeuge davon war, daß man den einzelnen Räuber verabscheute und mit dem Tode bestrafte, indessen man dem Räuber an der Spitze eines Heeres zujauchzte: mußte er da nicht jenen Sat als praktisch wahr ausstellen?

Er war Maler gewesen, ehe er Philosoph wurde. Seine Wisbegierde trieb ihn hinaus in die Welt, er wünschte die berühmten Symnosophisten kennen zu lernen, und hatte solglich einen weit edlern Zweck nach Indien zu gehen, als Alexander. Er brachte von dort eine vollkommene, in unsern Zeiten sehr beneidenswerthe Gleichgiltigkeit gegen Alles auf der Welt mit zurück; ich sage beneidenswerth, benn was bleibt übrig, wenn man nur die Wahl hat zwisschen Leiden durch Verbrechen oder der Theilen ahme an Verbrechen, bestände die letztere auch nur in Billigung und Unpreisung der schändlichsten Gewalttaten? Fürwahr, da ist einem rechtlichen Manne, der sich von Jugend auf gewöhnte, die Handlungen aller

Menschen, ber Gewaltigen wie ber Schwachen, nach gewiffen Grundfagen ber Moral zu beurtheilen, nichts Beilfameres anzurathen, als ben Berfuch zu machen, Porrho's Gleichgiltigkeit zu erlangen, und wohl ihm, wenn ber Bersuch glückt! - Freilich trieb Porrho biese Tugend wohl bisweilen ein wenig zu weit; er liebte nichts, und argerte fich über nichts, und mar von ber Nichtigkeit aller menfchlichen Dinge gleichsam burchbrungen. Dabin führen bittere Erfahrungen endlich ben Beifen. Benn er rebete, fo galt es ihm gleich viel, ob man ihm zuhörte ober nicht; ja er redete immer fort, wenn auch die Buhörer Alle bavon gingen. Er lebte mit feiner Schwester in hauslicher Gintracht, und theilte mit ihr die fleinsten Sorgen und Bemuhungen für das Sauswesen. Er trug Suhner und fleine Milchschweine auf ben Martt jum Berkaufe; er nahm ben Befen gur Sand und fegte bas Saus, er mufch und putte bie Mobeln tros einer Magb; Mes, weil er überzeugt mar, es fei völlig gleichgiltig, mas man thue.

Bisweilen wiberfuhr ihm aber auch, was allen Philosophen zu widerfahren pflegt, daß er feinen Grundfägen ungetreu wurde. Einmal, zum Beispiel, zankte er sich mit seiner Schwester, weil er allerlei zu einem Opfer, welches sie ben Göttern bringen wollte, hatte einkaufen muffen, und als man ihn baran erinnerte, daß dieser Jorn seiner unwurdig sei, antwortete er: »Meint ihr, daß ich um eines Weibes willen mich herablassen werde, die Tugend der Gleichgiltigkeit zu üben?"

Ein Undersmal floh er vor einem Sunde, ber ihn ver-

folgte, und als man ihn bamit nedte, fagte er: »Es ift fehr ichwer, ben Menichen gang auszuziehen."

Much leben ober todt fein hielt er fur völlig gleich= giltig. Barum flirbft bu benn nicht? fragte man ibn. »Eben beswegen," mar feine Untwort, die man fur eine blofe Musflucht hielt; allein er bewies in einer großen Befahr, als einst Schiffbruch ihm brobte, bag er wirklich bachte wie er fprach, benn er mar ber einzige, ber im Sturme ruhig blieb, und als er feine Gefahrten in Berzweiflung fah, bat er fie fehr gelaffen, fie mochten boch ein Schwein betrachten, welches mit auf bem Berbed mar und fich im Freffen gar nicht ftoren ließ. "Gehet ba," fagte er, bie echte Unempfindlichkeit des Beifen." - Der Bergleich war nicht schmeichelhaft fur bie Beifen, und vermuthlich nur ein Scherg; aber bag Dorrho in einer folch en Lage ichergen fonnte, bas macht feiner Beisheit Chre. -Beniger Ehre feinem Bergen bie Unefoote, bag er einft feinen Lehrer Unagarch in einem Graben liegen fant, und fich gar nicht bemuhte, ihm bie Sand zu reichen, fonbern gleichgiltig vorüber ging. Man schalt ihn beswegen; aber Unararch felbft vertheibigte ihn (bas mar fonfequent von bem Behrer), und ruhmte ihn fogar megen biefes ichonen Beweifes feiner ganglichen Indiffereng. -Gleichermaßen ermieberte einst ein Alter auf ben Borwurf, daß er die Philosophie gering schäte: "Gben bas heißt philosophiren."

Mehr als alles andere verachtete Pyrrho bie menfch= liche Natur, bie auch in der That eine ber jammerlichsten

Naturen auf Gottes Erbboben ift. Beständig führte er die Worte aus Homer's Iliade im Munde (der hundert sechs und vierzigste Vers des sechsten Buches), wo der Dichter die Menschen mit Blättern vergleicht. Er sah darin nicht blos die Sterblichkeit der Menschen, sondern auch den Wankelmuth ihrer Meinungen und Neigungen, mit denen jeder Wind, gleichwie mit Blättern, spielt. Eben so gerne citirte er auch die Stellen, wo Homer die Menschen mit Vösgeln und mit Mücken vergleicht und ihre kindischen Schwachteiten und Albernheiten aufzählt. Es ist zu verwundern, daß er nicht auch den sehr passenden Vers aus der Odossee (L. XVIII. v. 135.) auswendig wußte, wo es heißt, daß die Götter den Menschen die Vernunft, gleichsam als ein tägliches Stück Brot, an jedem Morgen frisch verleihen.

Die Unbegreiflichkeit aller Dinge war ein Sauptlehrsat bes Pyrrho, ben unsere Naturphilosophen, bie alles begreifen, sehr lächerlich sinden werden. Er fand überall Grund zu bejahen und zu verneinen, deswegen prüfte er blos das für und wider, hielt aber seine Entscheidung stets zurück, und sagte weiter nichts, als: das ist noch nicht klar. Er suchte also sein ganzes Leben hindurch die Wahrheit, hütete sich aber wohl, jemals zu gestehen, daß er sie gesunden habe. Diese Kunst, über alles zu disputiren, sein Endurtheil aber dahin gestellt sein zu lassen (eine Kunst, deren Ersinder er übrigens nicht ist), bezeichnete man gewöhnlich mit dem Namen Pyrrhonismus. Seine Schüler nannte man Skeptiker (Unterssucher), Zetetiker (Forscher), Ephectiker (unents

schieden laffende), Aporetiter (Zweifler), weil sie zweifelnd die Bahrheit suchten und immer die Bahrheit bezweifelten.

Porrho fdrieb nie etwas, vermuthlich weil es ihm eben fo gleichgiltig mar, gelefen als gehört zu merben; aus feinen eigenen Schriften wiffen wir folglich nichts, weber von seiner Person noch von seiner Lehre. Nedereien hat er genug erbulbet, bas konnte nicht fehlen. Man fagte jum Erempel: bag er Nichts bem Nichts vorzöge, bag er feinem Wagen und feinem tollen Sunde aus bem Wege ginge, und bag, wenn er einmal im Beben begriffen gewefen, er auch um eines Abgrundes willen feinen Umweg genommen, folglich hundertmal gerabert, gebiffen und gefturat fein murbe, wenn feine Freunde ihn nicht immer begleitet und gerettet hatten. Aber ein gemiffer Urnofybemus, ber acht Bucher von ber Porrhonischen Gekte geschrieben hat, versichert ausbrudlich, bag ihrem Meifter nie folche Albernheiten in ben Sinn gefommen waren. Wie hatte er auch wohl neunzig Sahre alt werben und große Reisen unternehmen konnen, wenn er fich fo kindisch betragen hatte? - Lägt fich benten, bag ein fo lächerlicher Sonderling so viele ber angesehenften Manner und Philofophen unter feine Freunde und Schuler murde gezählt haben? - Bas aber mehr als Alles jenen Kabeln wiberfpricht, ift bie bobe Uchtung, bie er unter feinen Mitburgern zu Elis, feiner Baterftabt, genoß. Sie machten ihn nicht allein jum Dberpriefter, sondern fie erwiesen ihm auch eine noch weit schmeichelhaftere Chrenbezeugung, inbem sie, um seinetwillen, alle Philosophen von Abgaben frei sprachen. So weit haben es unter uns weder Leibnig noch Kant gebracht; in Hannover und Königsberg muffen die Philosophen zu ben französischen Kontributionen ihren Beitrag liefern.

Epictet ichatte ben Porrho besonders boch wegen bes einzigen Sages: Leben und Tod find bas Gine fo aleichgiltig wie ber Unbere; hingegen konnte er bie Pyrrhonisten nicht ausstehen; vielleicht ging es ihm wie uns mit ben Rantianern, bie bem großen Rant fo wenig gleichen. Gines Tages wollte ein Porrhonift bem Epictet beweisen, baß bie Sinne ftets Betruger maren. »Aber ihr geht boch nicht in eine Muble," antwortete biefer, »wenn ihr in's Bab geben wollt? - "Kurmahr, mare ich euer Rnecht, es wurde mir viel Spag machen, euch ju qualen. Spracht ihr zu mir: Epictet, gieße Del in's Bad, fo murbe ich euch Salglaafe über ben Ropf Schütten, begehrtet ihr ein Betrant von mir, fo murbe ich euch Effig bringen, und wenn ihr euch barüber beflagtet, fo murbe ich fagen: bie Sinne taufchen euch, mas ihr fur Salzlaafe und Effig baltet, ift Del und Getrant."

Solche Spöttereien mochten die Schüler treffen, ber Meister blieb immer hochgeehrt, und über seinen trefflichen philosophischen Geist tont aus bem historischen Alterthume nur Gine Stimme herauf.

Seiner Behre, bag bie Wahrheit auf ber Erbe nicht gefunden werde, ober vielmehr, bag nichts Bahres und

nichts Falsches eriftire, sondern Alles ungewiß fei, sette man folgenden Schluß entgegen:

»Benn beine Behauptung mahr ift, so gibt es ja etwas Wahres, nämlich beine Behauptung; ist sie aber falsch, so gibt es auch etwas Wahres, benn sonst ware sie nicht falsch."

Ferner sagte man: »Du, ber du behauptest, man wisse gar nichts, du weißt entweder was du behauptest, oder du weißt es nicht; im ersten Falle, wie kannst du es behaupten? im lehten bekennst du ja selbst, daß du etwas weißt, nämlich daß du nichts weißt." — Pyrrho lächelte schweigend über solche Sophismen, und würde auch in unfern Zagen über den Kardinal Fleury gelächelt haben, der in seiner Kirchengeschichte zu sagen beliebt: "Zweiseln ist schlimmer als Unwissenheit, denn es führt zum Pyrrhonismus, der die schlimmste unter allen Philosophien ist, weif sie sogar hindert, die Wahrheit zu su fuch en.

Wie konnten Se. Eminenz so etwas niederschreiben? gegen einen Mann, der die Wahrheit neunzig Jahre lang suchte, und, troth seiner Zweisel, mehr davon gesunden hatte, als die sämmtlichen Herren im römischen Purpur? gegen einen Mann, der die Gemüthöruhe des Weisen zu erreichen strebte, und auf seinem Bege auch wirklich erreichte, welches schon allein zur Genüge beweist, daß sein Weg, wenn auch nicht der einzige rechte, doch kein Irreweg war.

Er ist nicht mehr! bieser treffliche, Alles durchschauende und von einem hohen Standpunkte überschauende Kops! Man kann sein Andenken nicht besser ehren, als wenn man der Welt bisweilen diese und jene Stelle seiner Schriften in Erinnerung bringt, in der er, nicht den Gelehrten, sondern den Menschen, den hochherzigen Menschen zeigte. Dabin gehört unter andern folgende Stelle aus seiner Weltzgeschichte:

"Erwache boch, besonders das junge Publikum, aus einem Schlummer, in der uns die Erziehung eingewiegt — fomme es doch von dem verderblichen Geschmack an Mordspielen alter und neuer Menschenmörder, Heleben genannt, zurud! Frohlocke es nicht langer über rauschende Kriegsthaten der Eroberer, das ift, über die Leidensgeschichte der von diesen Bösewichtern am Narrenseil herum geführten Nationen! sondern glaube es vorläussig, daß die stille Muse eines Genies und die sanste Ausgend eines Weisen oft größere Revolutionen angerichtet, als die Stürme allmächtiger Wütheriche, und daß manch glücklicher Sorite die Welt mehr verschönert habe, als die Fäuste von Millionen Kriegern sie verwüstet haben."

»Ueberzeuge es sich endlich, baß, wenn man funftig in ber Weltgeschichte Esau's Linsengericht und die Razifen von Sikvon übergeht, die Balgereien ber Spartaner mit ben Meffeniern, so wie die ber Römer mit den Bolskern, kaum berührt; aber die Ersindung des Feuers und Glases sorgsältig erzählt, und die Ankunst der Pocken, des Brannt-weins, der Kartoffeln in unserm Welttheile nicht unbemerkt läßt, und sogar sich nicht schämt, von der Vertauschung der Wolle mit dem Linnen in unserer Kleidung, mehr Notiz zu nehmen, als von den Dynastien Thi, Leang und Tschin — man ernsthaft und zwedmäßig handle. (pag. 70).

Schon in der Einleitung (pag. 3) zeigt sich sein edles Herz empört gegen alle Usurpationen, es mögen Länder oder Ruhmsprüche usurpirt werden. "Die Sammler der alten Universalhistorien," sagt er, "sammelten nicht blos, sondern urtheilten mitunter; sie erzählten nicht blos. Begebenheiten, sondern erklärten sie auch; aber sie urtheilten und erklärten ohne alle Kenntniß des Weltlauses, oft ohne Menschenverstand; sehr oft auf Kosten der Sittenlehre, deren Lehrerin doch Geschichte sein soll. Jedem Völker-Räuber hosirten sie, wie Wieland Alexander; jeden glücklichen Bösewicht nannten sie respektabel, wie Wieland Eromwell; thierische Rachsucht und blutigen Ehrgeiz erhoben sie unter dem Namen des Bravthuns; und verkapptes Laster verwechselten sie mit Tugend."

Es thut mir leib, baß unser herrlicher Wieland seinen eigenen Ruhm bestedt hat, indem er Alexander und Erom-well gerühmt. Schlöger hat doch wahrlich Recht, wenn er behauptet, daß die Geschichte eine Lehrerin der Moral sein

foll; baf fie eben fowohl als ein gutes Trauerfpiel - (benn fie ift ja leider auch nichts anders als ein arofies Trauerspiel!) - Abscheu gegen ben Berbrecher, Liebe fur bie Tugend, Mitleib fur ben Unterbrudten einfloffen foll. Benn diefer heilige Beruf ber Geschichte entweiht wird, so ift fie gar nichts mehr werth. Es fann nicht oft genug wieberholt werben, bag es nie einen großern Berbrecher an ber Menschheit gab, als ben Eroberer; bas beweift ichon ber allgemeine Abscheu, ben bie Mitwelt gegen ihn empfinbet. Es mag fein, bag er, nach endlicher Gattigung feiner Eroberungsgier, ober wenn gar nichts mehr zu berfcblingen übrig ift, bag er, fage ich, bann anfangt, ben unterjochten Bolfern Bohlthaten zu erzeigen; aber eben bann hat er ja aufgehort, Eroberer zu fein. So lange er nur bas ift, fo lange ift er ber ungerechtefte Menich auf Gottes Erbboben; barüber ift nur Gine Stimme, wenn fie gleich nicht immer laut werden barf; benn es gehört mit ju ben nothwendig gewordenen Berbrechen eines Eroberers, baß er jedem von ber Bahrheit ausgepreßten Schrei ber zudenben Menschheit erstiden muß. Wehe bem Geschicht= schreiber, ber folche Unthaten preift! und zehnfach mehe ihm! wenn er fogar ein lebenber Zeuge berfelben mar. Im erften Falle mag er für einen blogen Schwachkopf gelten, ber in ber Ferne bas Blut, in welchem ber Eroberer babet, fur Purpur, und bie Schlangen, bie um fein Saupt aifchen, fur Lorbeerzweige ansieht; im letten Falle ift er ein gefühllofer Bofewicht, bem die Bergweiflung feiner zertretenen Mitbruder nicht einen Seufzer koftet, vielleicht weil er fich wohl befindet, weil ihm geschmeichelt wurde.

Seil bir, ehrwürbiger Schlöger! nimmer hättest bu beine Stimme für Gold ober sogenannte Ehrenzeichen verkauft. Dein unbestechbares Urtheil hat auch mich, beinen Schüler, zum Geschichtschreiber erhoben; auf biesen Ruhm bin ich stolz, und beinem Schatten schwöre ich est nie soll irgend ein Wahnsinn mich verblenden, ben Berbrecher zu preisen, wenn auch aus bessen Berbrechen bas Seil ber Welt entspränge. Ich habe in einer verhängnisschweren Zeit gelebt, ich will biese Zeit ber Nachwelt schilbern, und sie wird schaubernd meine Stimme hören, wenn auch Alles, was Clio's spielende Schwestern mir eingaben, längst verhallt ist.

### lleber den Ruhm.

(Bon Marmontel.)

Der Herausgeber halt fur nothwendig zu erklaren, daß er hier blos den Uebersetzer macht, und durchaus kein Wort von dem seinigen hinzusügt, so gern er es auch bisweilen gethan hatte. Allein er enthält sich bessen um der boshaften — Beitungsschreiber willen, die ihm bei jeder Gezlegenheit auf ben Dienst lauern, und — wenn sie einen Gedanken sinden, den sie nicht haben durfen, gleich schreien, er sei mit englischen Guineen bezahlt. Nun mögen

fie ihren eigenen, so hoch unter ihnen geachteten Marmontel beschulbigen, wenn sie glauben etwas Unstößiges zu wittern.

Noch einem andern Tabel, ber aber leiber gewöhnlich von Deutschen herrührt, muß ich begegnen. Sie pflegen nämlich zu sagen: cui bono, daß man solche veraltete Maximen jeht wiederum auf die Bahn bringt? es hilft boch zu nichts, zu gar nichts.

Diesen antworte ich durch ein Gleichniß: Benn vormals die preußischen Behörden — ich weiß nicht mehr bei welcher seierlichen Gelegenheit — den ganzen Titel ihres Monarchen ablasen, so sand sich jedesmal ein Nürnzberger Rathsherr dabei ein, der, wenn er die Borte vernam: Burggraf zu Nürnberg, sich ehrsurchtsvoll verbeugte und in seinen Bart murmelte: Mit nichten! — Durch diese Protestation meinten die Nürnberger ihre Rechte zu bewahren.

Nun meine ich, es sei boch wohl recht gut, daß — so oft in unserer heutigen Moral ein Grundsat vorkommt, ben wir Moralisten vom alten Glauben nicht dürsen geleten lassen — wenigstens Einer austrete, sich bücke und spreche: mit nichten! — Es wird uns vielleicht eben so wenig helsen, als es ben Nürnbergern geholsen hat; allein diese thaten ihre Schuldigkeit, hoffend, es könne doch wohl einmal eine Zeit kommen, wo ihre Protestation wirksamer sein werbe, und wenigstens wollten sie vor der Nachwelt als ehrliche Leute erscheinen. Nach diesem nothgebrungenen

Borberichte wollen wir hören, was Marmontel über ben Ruhm fagt.

Der Ruhm ift eine allgemeine, bauerhafte Bewunberung, beren Bafis bas Bunberbare ift, und munderbar nennen wir, mas bie gewöhnlichen Krafte ber Natur ju überfteigen fcheint. Folglich hangt ber Ruhm fehr von ber öffentlichen Meinung ab, ift falsch ober mahr, wie biefe. Es gibt zwei Gattungen von falschem Ruhme; bie eine grundet fich auf ein taufchenbes, bie andere gwar auf ein wirkliches, aber unheilbringenbes Bunberbares. Jene berricht im Reiche ber Zaufchungen und verichwindet mit biefem. Go ber Ruhm, ben bas Glud gemabrt. Das Glud hat feinen eigenen Ruhm, es ufurpirt ben, welcher Talenten und Tugenden gebührt, weil ber Menich mahnt, biefe ftets im Gefolge bes Gluds ju finben. Gin schneller Bechsel öffnet ihm die Mugen, eripitur persona manet res. Man betet ben Gunftling bes Gludes an, man verachtet ben Gefallenen. Aber fo empfindet nur ber Pobel. Dem Denfer entreift bas Glud nie feine Stimme aum Ruhme, fo wenig als er fie bem Unglude entzieht.

Das unheilbringenbe Bunderbare macht einen bauerhaften Eindrud, und — zur Schande berMenschheit sei es gesagt — es bedarf eines Jahrhunderts,
um jenen Eindrud zu verlöschen. Das ist der Ruhm
außerordentlicher Talente, beren Unwendung
Jammer und Elend in der Welt verbreitet.
Die schrecklichste, aber auch zugleich die blendenosse bieser

Bunderbarkeiten find Eroberungen. Sie mogen uns zum Beispiele bienen, wie abfurd es von den Menschen ift, den Urfachen ihres Elendes Ruhm beizulegen.

Bwanzig tausend Menschen, von der Hoffnung Beute zu machen angeseuert, folgen einem einzigen zum Blut-bade. Dieser einzige, der an der Spite von zwanzig taufend entschlossener, gelehriger, unerschrockener, gehorsamer Menschen steht, wird sogleich vom großen Hausen angestaunt. Diese tausende erschlagen, verjagen oder unterjochen einen an Bahl überlegenen Feind. Ihr Anführer hat die Stirn zu sagen: Ich habe ge fampft und gesiegt; sogleich wiederholt die ganze Welt: Er hat gekämpft und gesiegt! Daher das Wunderbare und der Ruhm der Eroberungen.

Wist ihr auch, was ihr thut? — so kann man die Bewunderer eines Eroberers fragen — ihr klatscht Beifall den Gladiatoren, die in eurer Mitte um den Preis ringen, den ihr selbst für benjenigen ausgesetzt habt, der euch die tödtlichsten Streiche beibringen wird. Klatscht nur! heute sind es die blutigen Körper eurer Nachbarn, die in den Sand gestreckt werden, morgen trifft euch die Reihe.

So reißt ber falfche Ruhm ben großen Saufen mit sich fort. Die ich affenben Unternehmungen eines Furften gehen meistens einen stillen, langsamen Gang; bie zerstörenben hingegen sind schnell und geräuschvoll, barum erheben wir sie zu Bundern. Man bedarf nur einiger Bochen, um ein Land zu verwüsten, aber vieler Jahre,

um es fruchtbar zu machen. Man bewundert ben, ber es verwüstet hat, und kaum nennt man ben, ber es fruchtbar machte. Ift es benn nicht sehr natürlich, daß so viel Böses und so wenig Gutes in der Welt geschieht? — Werben benn die Völker nie so muthig oder so vernünstig werden, sich bem ungezügelten Ehrgeize eines Einzigen nicht mehr zu opfern? sich gegen ihn zu vereinigen, und wie Casar's Soldaten zu sprechen:

Liceat discedere, Caesar, Arabia scelenum, quaeris terraque marique His ferrum jugulis. Animas effundere viles, Quolibet hoste, paras.

Lucan.

Ober wie ber Schthe jum Alexander: "Bas haben wir mit dir zu schaffen? nie setzten wir den Fuß in bein Land. Ift denn ben Balbbewohnern nicht vergönnt, dich nicht zu kennen? und nicht zu wissen woher du kommst?

Wennes boch zum wenigsten eine Klasse von Menschen gabe, die sich über den gemeinen Hausen erhübe, und weise, muthvoll, beredt genug ware, um die Welt gegen ihre Unterdrücker aufzuwiegeln (soulever) und ihr einen barbarischen Ruhm verhaßt zu machen. Die Schriftsteller bestimmen die öffentliche Meinung von einem Jahrhunderte zum andern; sie können die Ehrenrichter, und als solche, entweder die gefährlichsten oder nühlichsten Menschen werden.

Vixere fortes (ruft Goras) ante Agamemnona Multi, sed omnes illacrymabiles Urgentur, ignotique longa Nocte, carent quia vate sacro.

In bes Volkes Munde wird die Wahrheit bald zur Sage, und verliert sich endlich in der Fabel. Das Heroische wird absurd, indem es von Munde zu Munde geht. Anfangs staunt man es an als ein Wunderwerk, nach und nach zählt man es zu den veralteten Märchen, und endlich wird es gar vergessen. Nur was berühmte Schriftzsteller aufzubewahren für gut hielten, bas glaubt der vernünstige Theil der Nachwelt. — Ludwig XII. sagte: "Die Griechen haben im Grunde wenig gethan; allein sie haben dies Wenige durch ihre erhabene Beredtsamkeit veredelt. Die Franzosen haben viele große Thaten verrichtet; aber nicht verstanden sie zu beschreiben. Nur die Römer vereinigten beides."

So erkannte ein König, baß ber Ruhm ber Nationen in den Händen der Schriftsteller liegt. Aber wie dann? wenn diese selbst elende Schmeichler werden? wenn sie ihr Lob dem glücklichen Verbrecher seil bieten? — Man frage den Virgil, welches Recht die Römer auf alle übrigen Völker hatten? Kühn wird er antworten: parcere subjectis, debellare superbos. Man frage den Solis, was man von Cortez und Montezuma, von den Merikanern und den Spaniern benken solle? — er versichert, Cortez sei ein Held und Montezuma ein Tirann gewesen; er schilt die Merikaner Barbaren und nennt die Spanier brave Leute. — Solche Schriftsteller halten sich, indem sie schreiben, an eine Person, eine Partei, und beziehen alles

übrige auf ber Welt nur auf biefe. Aber bes Weifen Baterland ift ber ganze Erbboben, fein Helb bas ganze Menschengeschlecht.

Moge immerhin ber Sofmann fcmeicheln, fein Stand entschuldigt ihn gemiffermaßen, und ift augleich ein Begengift, benn man traut ihm nicht, er war nicht frei. Aber mas zwingt ben Gelehrten, fich und feine Bruber, Die Natur und die Bahrheit zu verrathen? - 3mar nicht immer aus Furcht, Eigennut, Kriecherei, sonbern auch bisweilen aus Berblendung, Zauschung, Enthusiasmus haben fie glanzenden Berbrechen bie Krone bes Ruhms zugesprochen. Man wird, bei ungeheuren gaftern eben fo wohl als bei großen Zugenden von ber Beiftesober Seelenstärke ergriffen, bie ju beiben nothwendig ift, und bie in ber moralischen Belt - gleich bem Feuer in ber physischen - leuchtet und warmt ober brennt und verzehrt. Menschen mit entzundbarer Ginbildungsfraft begabt, faffen nur bas große Bild auf, welches bie Ratur ihnen barftellt: fie preisen bie Wirkung, weil fie bie Urfach bewundern, und fo merden bie Beigeln bes Erbbobens beffen Selben.

Die für den Ruhm gebornen Menschen suchten ihn ba, wo die öffentliche Meinung ihn andeutete. Alexander hatte stets die Fabel vom Achilles vor Augen; Karl XII. die Geschichte Alexander's. Daher diese traurige Nacheiferung, welche aus zwei tapfern talentvollen Königen zwei versheerende Krieger machte. Der Roman des Quintus Cur-

tius hat vielleicht Schweden in's Unglud, bas Gebicht Somer's Indien in's Berderben gestürzt.

Die Stoiker fagten: »nur der Weise ist ein guter Dichter," und hatten Recht. Dhne bes Geistes Gerabheit und ber Seele Reinheit ist die Einbildungsfraft nur eine Circe und die harmonie eine Sprene.

Dasselbe gilt vom Redner und Geschichtschreiber. Aufgeklart und redlich sind sie Degane der Gerechtigkeit, die Fadeln der Wahrheit; durch Leidenschaften oder Eigennutz geblendet, sinken sie blos zu schmeichelnden Höflingen bes glüdlichen Verbrechers herab.

Die Philosophen haben sich ihres Rechtes bedient, und vom Ruhme als Richter gesprochen. »Weißt du," sagt Plinius zum Trajan, "wo der wahre, der unsterbliche Ruhm eines Regenten thront? — die Triumphbögen, die Statuen, und selbst die Tempel und Altäre vertilgt die Zeit vom Erdboden, sie werden vergessen; allein der Ruhm de & Helden, der, über seine unbegrenzte Gewalt erhaben, sie selbst zu zügeln wußte, dieser Ruhm altert nicht, blühet ewig."

»Worin — " (so sprach Seneca vom Alerander) — wworin glich wohl bem Herfules bieser junge Thor, ber ben Ruhm suchte, ohne bessen Natur und Grenzen zu kennen? und ber statt aller Tugenden, blos eine glückliche Verwegenheit besaß? — Herfules kämpste und siegte nur für sich selbst. Er burchstrich die Welt um sie zu rächen, nicht um sie zu erobern. Wozu bedurfte er auch der Eroberungen? Er, der Feind alles

Bösen, ber Beschützer alles Guten, ber Friedensstifter auf Erd' und Meere. Alexander hingegen, von Kindheit an zum Raube geneigt, wurde der Peiniger der Nationen, die Geißel seiner Freunde und Feinde. Sein höchstes Gut war, sich allen Menschen furchtbar zu machen. Er vergaß, daß ihm dieser Bortheil nicht allein mit den wildesten Raubthieren, sondern selbst mit dem friechenden Gewürme gemein war, dessen vergifteten Biß man fürchtet."

So follten Manner, bie zu Lehrern und Richtern ihrer Bruder geboren find, unaufhörlich bie befchutenbe und bie gerftorenbe Zapferfeit ihnen barftellen, bamit fie bie Opfer ber Liebe von benen ber gurcht unterscheiben lernten, die fie leiber nur zu oft verwechseln. - Ihr fprecht, bem Chrgeizigen genuge Furcht, er achte ber Liebe nicht; lagt ihn herrichen und feine Buniche find erfüllt. Aber ber Ehrgeizige, feinen eigenen Rraften überlaffen, ift nur ein fcmacher Menfch. Beweift benen, bie ibm bienen, bag fie fich felbft in's Berberben. fturgen, bag feine Reinde ihre Bruder find, und bag er ihrer aller Benter ift. Macht ihn benen verhaßt, bie ihn furchtbar machen; mas wird bann aus bem Bunbermenschen, vor bem Alles gitterte? Zamerlan, bas Schreden Ufiens, wird zur Fabel; vier Mann reichen hin, um ihn ju feffeln, wie einen Rafenden, und ju guch= tigen, wie ein Rind. Dahin murbe es endlich tommen, wenn man bem Bolke bie Binde von bem Muge riffe, und beffen Kurcht ausrottete.

Manche haben gemeint, sie waren sehr weise wenn sie — um ben Ruhm eines Siegers zu wurdigen — genau abwägen, was er bem Zufalle und seinen Eruppen, ober was er sich selbst allein verdankt. Als ob es hier darauf ankame, ben Ruhm zu theilen? Die Schande muß man ausbreiten, ben Ubscheu einslössen. Derjenige, der die Welt zittern macht, ist für sie entweder ein Gott oder ein Teufel; sie wird ihn anbeten oder verabscheuen; der Aberglaube kennt kein Drittes.

»Nicht er hat überwunden,» sprecht ihr von dem Eroberer? — Nein, doch er hat den Sieg bewirkt. Ift es benn nichts, einer Menge Menschen den Entschluß einzuflössen, unter seinen Fahnen zu kampsen, zu siegen oder zu sterben? Diese Macht über die Geister würde allein hinzeichen zu seinem Ruhme. Darum versucht es nicht, das Wunderbare der Eroberungen zu zerstören, sondern stellt dieses Wunderbare eben so abscheulich dar, als es Unheilbringend ist; nur dadurch muß man es herabwürdigen.

Rraft, Erhabenheit einer wohlthätigen, großmuthigen Seele, Thätigkeit eines überlegenen Geiftes zum Seil der Welt verwendet, diese Gegenstände wählt, wenn ihr rühmen wollt. Dieselbe Hand, welche dem Uneigennuh, der Menschlichkeit, der Inade Altare baut, dieselbe Hand schleppe den Stolz, den Ehrgeiz, die Rache, die Habgier, die Wuth vor daß furchtbare, unbestechliche Tribunal der Nachwelt; dann seid ihr die Nemesse gures Jahrhunderts, die Rhadamante unter den

Lebenbigen. Und wenn ihr bie Lebenben scheut, was habt ihr von ben Tobten zu fürchten? was seid ihr diesen anbers schuldig, als Lob bes Guten, Tabel bes Bösen?
Ihr seid es ber Belt schuldig! Die Schanbe, welche bie Berstorbenen trifft, verbreitet sich auf ihre Nachahmer.
Diese werden zittern vor bemselben Verdammungsurtheile, welches ihre Muster entlarvte; sie werden sich selbst in ber Zukunft erblicken, und vor ihrem eigenen Undenken schaubern!

Aber felbst unter ben Lebenben - welche Partei foll ein redlicher Schriftsteller ergreifen beim Unblick bes gludlichen Berbrechens? - Er foll auffteben und reben, wenn er Muth und Freiheit bagu bat; er foll fchweigen, wenn er jenes nicht barf. D mahrlich! ein allgemeines, bufferes Schweigen ber Schriftsteller mare ichon ein ichreckliches Berbammungsurtheil. Benn alle Geschichtschreiber, Rebner und Dichter, aus allen Gegenben bes Erdbobens, fich bie Sande reichten, um blos bie guten Ronige, die wohlthatigen Belben, bie friedliebenden Sieger gu feiern; wenn jeder Mensch, ber, burch Tugenden und Salente, um fein Baterland und die Menschheit fich wohl verdient gemacht, in ben Schriften feiner Beitgenoffen gleichfam im Triumphe getragen murbe; bann mochte immerhin ein ehrgeiziger, ungerechter Gewalthaber auftreten; bie Organe bes Ruhms wurden verftummen; bie Belt murbe bies Schweigen horen, ber Tirann felbft murbe es horen, und leife murmeln: ich bin verurtheilt! man erwartet nur meinen Tob, um meine Schande in Erz eingugraben.

Welche tiefe Chrfurcht wurden ber Griffel ber Geschichte, ber Pinsel ber Dichtkunft, ber Blig ber Beredsamkeit einsslöffen, wenn sie von reinen Sanden gehalten, geführt, geschleubert wurden? — Aretins schwache aber kuhne Feber machte Kaiser zittern.

Der mabre Ruhm hat allein jum Gegenstanbe bas Rugliche, bas Rechtliche, bas Gerechte. Nur ein folder halt ben Blid ber Bahrheit aus, und fein Bunberbares besteht einzig und allein in großen Zalenten und Tugenden, bie fich am Glud ber Menschheit üben. - Benn Birginius feiner Tochter ben Dolch in die Bruft flößt, fo zeugt biefe Sandlung von eben fo vieler Seelen ftarte, und vielleicht von mehr Seelenreinheit, als die bes Brutus, wenn er feine Cohne verurtheilt. Dennoch ift nur Die lettere ruhmvoll, benn Birginius rettete nur feine eigene Ehre, Brutus die Ehre ber Gefete und bes Baterlandes. Birginius war blos ein rechtlicher Mann, ein waderer Bater, Brutus mar ein Selb. Dies Urtheil ift gerecht. Denn um bem allgemeinen Bohl fein eigenes jum Opfer ju bringen, bedarf ber Mensch einer Unstrengung, die ihn über fich felbft erhebt, und es gibt nur einen einzigen murbigen Bohn fur ihn, ben Rubm. Denn mas tonnte man einem Decius für fein Leben bieten ? mas einem Fabius für feine Chre? einem Camillus für feinen unterbrudten Groll? einem Brutus oder Manlius fur ihre Rinder? - Eine fich felbft genugen be Tugend ift eine ubermenfchliche Tugend, und baher ift es weber flug noch gerecht, ju forbern, bag bie Tugend fich felbst genugen

folle. Ihr Lohn muß im Berhaltniffe fteben mit bem Guten. welches fie bewirkte, ben Opfern, welche fie brachte, ben perfonlichen Zalenten, welche ihre Gehilfen maren, oder wenn bie lettern ihr mangelten - mit ber Babl frember Talente, welche fie zu ihrem Beiftanbe rief; benn bie Runft, Diefe Bahl zu treffen, begreift - bei einem Manne, ber bem Publikum angehört - alle Talente in fich. Thate ein folder Alles nur burch fich felbft, fo murbe er wenig vollbringen. Benn Borag am Auguftus ruhmt: Cum tot sustineas, et tanta negotia solus, fo bebeutet bas blos, baß Alles in feinem Namen, unter feinen Augen geschah. Die Gabe, ruhmvoll zu herrichen, heischt nur Gin Talent, und nur Gine Tugend; fie erfeten alle ubrigen und merben burch teine andere erfett. Diefe Gine Tugend ift: ber Beherricher muß bie Menfchen lieben; biefe Eine Gigenschaft: er muß Jeben an feinen rechten Plat zu ftellen miffen. Wenn ein Monarch bas Gute mit festem Willen in's Muge faßt, und wenn er biejenigen Tugenben und Talente um fich fammelt, bie es beförbern fonnen, fo ift ber Ruhm, ben biefe erwerben, ber feinige, benn er mar beffen Quelle.

Man glaube boch ja nicht, daß ausgezeichnete Tugengen und Talente fich gleichsam das Wort geben, um in
einem gewissen Lande, in einem gewissen Jahrhunderte zusammen zu treffen? sie sind immer dazu bereit, es muß nur
ein Magnet da sein, der sie anzieht, ein Hauch, der sie entwickelt, ein Geift, der sie beseelt, ein Mittelpunkt für ihre
Thätigkeit. Darum gebührt dem Könige aller Ruhm seiner

Regierung; was er einfößte, bas hat er gethan. Um ihn und alle seine Unterthanen schlingt sich ein Band ber Liebe und bes Vertrauens; bie Bevölkerung wächst mit bem ausgemunterten Fleiße; Ackerbau und Handel gebeihen, Künste und Wissenschaften blühen; Tugenden werden geschät; keine Thräne sließt, kein Tropfen Blut besleckt den Boden; im Schoose der Ruhe und des Friedens sammelt der Fürst einen unermeßlichen Schatz von Ruhm, und die Ernte gebührt der Hand des Säemannes.

Auch überwundene Schwierigkeiten müssen bem Schöpfer des Guten in die Bagschale seines Ruhmes gelegt werden, und das ist ein Borzug der Staatengründer, wie Lykurg und Peter der Große. Doch von dem Berdienste des Erfolgs muß Alles wiederum abgezogen werden, was nur die Gewalt hervorgebracht. Es ist schön, vorher zu sehen, wie Lykurg, daß man ein wildes Bolk durch Musik bezähmen werde; hingegen ist es kein Berdienst, Gehorsam durch Säbelstreiche zu erzwingen. Die einzige, wirklich ruhmvolle Herrschaft ist die, welche von den Menschen aus Liebe oder Bernunft gewählt wird. Imperatoriam majestatem armis decoratam, legibus oportet esse armatam, sagt Kaiser Justinian.

Unter allen Berwüstern bes Erbbobens hat es nicht Einen gegeben, ber nicht versichert hatte, sein 3 wed sei bas Glud ber Menschenit; aber ich sage euch, traut keinem, ber bie Menschen gludlicher zu mathen begehrt, als sie felbst wollen. Das ift nur eine Schimare ber Usurpatoren und ein Bor-

wand ber Tirannen. Derjenige, ber ein Reich für sich selbst gründet, haut in das Bolk, wie in Marmor, ohne der zersplitterten Stücke zu achten; berjenige hingegegen, ber ein Reich um des Bolkes willen stiftet, fängt damit an es geschmeidig zu machen, seinen Stoff zu bilden, ohne ihn zu brechen. Darum ist Persönlichkeit in allen öffentlichen Angelegenheiten ein Majestätsverbrechen an der Menschheit. Der Mensch, der die Ruhe und das Glück seiner Zeitgenossen zum Opfer für sich begehrt, ist von allen Thieren das grausamste und gefräßigste; Alles muß sich vereinigen, um ihn zu stürzen!

Der erste Bourbon auf dem spanischen Throne.

Bu einer Zeit, wo die Bourdons den spanischen Thron verlassen haben, weil — wie ein französisches Armee-Bülletin sagt — sie ausgeartet sind, ist es interessant, sich zu erinnern, wie der erste Bourdon, der diesen Thron bestieg, geartet war, und wie er sich benahm beim Antritt seiner Regierung. Er war bekanntlich ein Enkel Ludwig des Vierzehnten, und kaum siedzehn Jahre alt, da er im Monat Dezember 1700 nach Spanien abreiste. Trot dem gewöhnlichen Pomp der spanischen Großen, sand er auf den Grenzen doch weder Equipagen seines Ranges würdig, noch sonst Bequemlichkeiten, wie man sie erwarten durste. Man hatte ihm nicht mehr als tausend Pistolen geschickt.

Als er in ber Hauptstadt und in seinem Palaste anlangte, trat er mit bedecktem Haupte in den Saal der Grands, die fammtlich mit entblößten Hauptern ihm die Hand kußten.

Das imponirende Unsehen von Größe und Beisheit erweckte bei dieser Gelegenheit einen hohen Begriff von den Spaniern. Der Marquis de Louville wunderte sich, daß so respektable Personen so schlecht regiert hätten, und schrieb an Lorcy: "Die Narren seines Baterlandes würden an diesem Hose eine schlechte Rolle spielen, darum solle man ja keine hinschicken."

Der verständige Geist und die edlen Gesinnungen des jungen Monarchen thaten sich bald durch einige Züge kund. Monsieur, Bruder Ludwig des Vierzehnten, bediente sich einst in einem Briefe, von der spanischen Nachfolge sprechend, des Ausdrucks: Es gebührt dem Rechte und der Größe unsers Hauses. — "Das Recht ist ein guter Grund," sagte Philipp V., nachdem er gelesen, "aber die Größe beweist gar nichts."

Bekannt ist auch die damalige, drollige Gewohnheit Kraft welcher der Rath von Kassilien an jedem Freitage sich im Thronsaale versammelte. Der König mußte dann hereintreten, und sand alle Grands kniend. Er setzte sich und winkte: Steht auf! — Sie standen aus. Dann sprach er: Setzt euch! — Sie setzten sich. Dann rief er: Bedeckt euch! und sie bedeckten sich. Weiter geschah durchaus nichts in dieser hochansehnlichen Versammlung. Philipp erssaunte darüber, und fragte den Präsidenten: ob denn nie

von Geschäften bie Rebe sei? — "Unter Karl bem Zweiten nie," antwortete ber Prafibent, "aber unter Philipp bem Bierten wurden ihm bisweilen bie Rathsbeschluffe vorgelegt."

"Und was fagte Philipp IV. ?" - "Er fagte: Das ift recht aut."

"Das werbe ich auch fagen, wenn ich es gut finbe," fubr ber junge Konig beraus; »fonft aber werbe ich fagen: bas ift fdlecht." - Diefe Untwort feste ben Berrn Prafibenten in große Bermirrung, und man fing an ju glauben, bag Philipp funftig ein Gelbitherricher fein merbe. Allein es geschah nichts weniger, und man ergete fich in Rurgem an bem wigigen Ginfalle eines gewiffen Belasco, ber bie neue Regierung treffent Schilberte. Diefer Belasco nämlich hatte bem Ronige eine Supplique überreicht, und erhielt von biefem gar feine Untwort. Er unterleate eine zweite bem Karbinal Portocarrero, ber ihn nicht einmal anborte. Er wandte fich an ben Prafidenten von Raftilien, ber ihm fagte, er fonne nichts fur ihn thun; endlich an ben frangofischen Gefanbten, welcher erklarte, er wolle fich nicht in die Sache mifchen. "Gine vortreffliche Regierung, meine Berren," rief Belasco aus: »Ein Ronig, ber nicht rebet; ein Rarbinal, ber nicht hort; ein Drafibent von Raftilien, ber nicht tann, und ein frangofifcher Umbaffabeur, ber nicht will!" Man belachte biefen Ginfall in allen Gefellschaften, aber es blieb beim Alten.

Man hatte bekanntlich damals bie wichtigsten Geschäfte auf bem Salfe, Rriege und Friedensunterhandlungen, In-

triguen und Rabalen; bennoch fand man noch Zeit und Muse, die elendesten Kleinigkeiten als wichtige Dinge gu behandeln. Ich schweige von ben komischen Streitigkeiten über Etikette und bergleichen, und führe nur ein einziges Beispiel an, welches für hunderte gelten mag.

Philipp hatte in einer Krankheit seine Haare verloren, wurde sehr schlecht frisirt, mußte das oft von der Königin hören, und beschloß endlich, sich eine nagelneue Perücke machen zu lassen. Aber das war ein höchst wichtiges Ereigniß, von welchem der Marquis de Louville an das französische Ministerium schried: "Es hat sich eine große Bebenklichkeit über die Perücken Sr. Majestät erhoben, auf die ich in allem Ernste ausmerksam zu sein bitte. Es fragt sich nämlich, ob die Haare zu diesen Perücken von Mannspersonen oder von Frauenzimmern sollen genommen werden? Der Herr Graf von Benavente versteht darüber keinen Spaß. Er verlangt auch, daß nur wohlbekannte Leute die Haare liesern sollen, da mit Haaren viel Hererei getrieben werden könne, und schon manches Unglück daraus entstanden sei."

Die vornehmen Spanier waren wirklich bamals noch fo abergläubisch als der gemeinste Pöbel. Die verwitwete Königin hatte dem Könige einen Reisewagen zum Seschenk gemacht, und Alle verwunderten sich höchlich, daß er ihn annahm, ohne Zauberei dabei zu fürchten. Der nämliche Graf von Benavente, der Kraft seines Amts die Aufsicht über solche Dinge führte, brach darüber in Thränen aus,

und hatte man ihm ben Willen gelaffen (versicherte Couville), er wurde ben Bagen, die Maulesel und Alles, was bazu gehörte, erorcisirt haben.

Einst wurde der König, von der Jagd heimkehrend, burch ein Donnerwetter überfallen. Jeder seiner Begleiter zog sogleich ein Glöcken hervor, und klingelte damit, um den Blit abzuwenden. Philipp, der kein Glöcken bei sich hatte, und doch ruhig blieb, schien ihnen ein Held. Er war aber nichts weniger als ein Held, sondern ein sehr schwacher Regent.

## Die Miethlinge.

Unter allen Thorheiten ber Menschen würde keine lächerlicher sein, wenn sie nicht so traurig wäre, als die, sein Blut,
seine Kraft, seinen Willen einem Andern zu vermiethen,
um auf dessen Wink Menschen zu würgen, von denen man
nie beleidigt worden, und Dinge auszuführen, vor denen
die Meisten schaudern würden, wenn man ihnen zumuthete,
sie für sich selbst zu unternehmen. Der ehrlichste Mann, der
sonst jede seiner Handlungen vor den Richterstuhl des Gewissens zieht, macht sich nicht das geringste Bedenken daraus, bisweilen die ungerechtesten Räubereien durch seinen
Degen und seine Talente zu befördern. "Geht es doch auf
frem de Gewissenskosten," benkt er bei sich selbst; "wird
einst Verantwortung gesordert, so bin ich es nicht, dem
sie obliegt." — Diese Urt zu benken ist aber nur bei gro-

Ben Berbrechen eingeführt; bei kleineren hingegen, die ber menschlichen Justiz erreichbar sind, muffen die Helfershelfer eben so wohl bugen, als ihr Anführer.

Kurcht und Schmeichelei haben eine Menge fpitfinbige Grunde erfonnen, um bas unbedingte Bermiethen ber phyfischen und moralischen Erifteng zu jedem beliebigen Bebrauche zu rechtfertigen; Gigennut und Chrgeiz haben bie falfche Munge in Umlauf gefett, und unter einer Million folder Miethlinge benft taum einer baran, fich felbft bie Frage vorzulegen: Thue ich auch Recht? - Diefer Leichtfinn hat einen feltsamen, ja furmahr einen gräßlich-tomifchen Grund. Er liegt nämlich blos barin, bag auch bie besten Menschen feine Uebelthat icheuen, wenn fie fie nur in großer Gefellich aft verrichten konnen. Es icheint gleichfam, als ob bie Menge ber Theilhaber jebe Sandlung verebelte. Man versuche es einmal, und muthe einem einzelnen ehrlichen Manne gu, bin gu geben und feinen Nachbar zu beftehlen, ober tobt zu ichlagen: »Wie?" wird er unwillig antworten, "willst bu mich jum Rauber, jum Morder machen?" - Aber man fordere basfelbe von hunberttaufend folden ehrlichen Leuten, und fie werden mit vielem Bergnugen, mit Mufit an ber Spige, ausziehen, um es zu vollbringen.

Die Gewohnheit machthabender Bösewichter, die Menschen zu mißbrauchen, um die Gefahren, welche mit der Ausübung ihrer Verbrechen verbunden sind, von sich selbst zu entfernen, und blos Undere für sich bluten zu lassen, ift sehr alt, und leider! sehr allgemein. Wenn die Nairen, das

beift, bie Eblen auf ber Rufte von Malabar, Banbel mit einander befommen, fo mahlt jeder Theil einen ober mehrere feiner Bafallen, läßt fie einige Bochen lang aut futtern, und in ben Baffen uben; bann giebt er, an einem bestimmten Tage, an ihrer Spite aus, und fein Gegner thut basselbe. Doch beibe bleiben nicht an ber Spike. wenn fie aufeinander ftogen, fondern gieben fich weislich in ben Sintergrund und beben nur ihre Miethlinge gegeneinanber. Diese burfen blos mit zwei fleinen, zweischneibigen Meffern bewaffnet fein; fie greifen einander muthend an. fechten Leib an Leib, und laffen nicht eher nach, bis fie faft Alle blutend auf bem Tummelplate liegen. Der Sieger bas heißt, berjenige Rair, beffen Miethlinge Die Dberhand behielten, hat nun feine gerechte Sache ermiefen, und verfohnt fich mit bem Reinde, ber, fo wenig als er, einen Tropfen Blut vergoffen hat. — Ift bas nicht ein treues Bilb fo manchen Rrieges?

Es gibt sogar Barbaren — und möchten sie blos in Asien wohnen! — die sich nicht scheuen, zu ihrem Vergnügen ein Gemehel zu veranstalten. Auf ben moludischen Inseln lebt eine wilbe Nation, die Alfurier — ich weiß nicht ob sie ihren Namen von den Furien herleiten — sie fressen Schlangen, Kröten und Sidechsen, und sausen nichts lieber als Branntwein. Eines Abends kam ein holzländischer Missionär, Namens Montanus, an einen Ort, Elipaputel, wo er Amtsgeschäfte hatte. Man meldete ihm, daß der Rajah Sahulo, einer der mächtigsten Fürsten der Alfurier, mit einem großen Gesolge von den

Sebirgen herabgekommen sei, und ihn zu sehen munsche. Dieser Bunsch war ein Befehl, Montanus nahm ben Bessuch an. Nach einigen kurzen Komplimenten sorderte Sahulo Branntwein im gebrochenen Malaiisch, versichernd, daß er dies Getränk sehr liebe. Montanus — die Folgen sürchtend — erwiederte, er sei fast am Ziele seiner Reise, und habe nur noch eine kleine Provision. Da jener dennoch auf seinem Begehren bestand, ließ er spanischen Wein auftragen. Der Rajah kostete ihn, spie ihn aber gleich wieder aus, sluchend, das sei ein Getränk für Weiber und nicht sur Männer. »Benn das Branntwein ist, sagte er, so habe ich das Gedächtniß verloren.» — Montanus sah sich endlich genöthigt, seine Branntweinstasche hervor zu holen; und kaum hatte Sahulo davon gerochen, als er verz gnügt ausries: "Das ist das Männergetränk!"

Nun that der Fürst der Alfurier einen herzhaften Bug nach dem andern aus der gefährlichen Flasche, wurde sehr gesprächig, sehr freundlich, ließ einen Speisekord herbei bringen, bot dem Missionär ein settes Stück von einer Schlange an, und als dieser mit Mangel an Eslust sich entschuldigte, bestand Sahulo darauf, ihm auf eine andere Art seine Dankbarkeit zu beweisen, nämlich durch das Schauspiel eines Kampses auf Leben und Tod zwischen seinen Begleitern. Bergebens verbat sich Montanus die Ehre: Sahulo ließ eine Menge Fackeln anzünden, und sein Gesolge mußte den Kamps beginnen. Er selbst feuerte die Kämpser unaushörlich durch Versprechungen und Dro-hungen an. Bald floß das Blut in Strömen, Leichen und

abgehauene Glieder bedeckten den Boden; der arme Montanus zitterte und bebte, und flehte den Fürsten an, das Blut seiner Unterthanen zu schonen. "Hat nichts zu bebeuten," erwiederte Sahulo, "es sind lauter todte Hunde, und ich mache mir ein Vergnügen daraus, ihrer Tausend ermorden zu lassen, um dir meine Hochachtung zu beweisen." — Montanus versicherte, daß er die hohe Ehre gebührend erkenne, daß aber seine Religion und die holländischen Gesetze ihm verböten, dieses Vergnügen zu genießen. Es gelang ihm endlich, das Schauspiel abzustürzen, und er befreite sich zugleich badurch von der Ungst, daß die Alfurier — müde ihn auf ihre Kosten zu amusstren — auf den vernünstigen Einfall gerathen könnten, ihn selbst sammt ihrem Fürsten, in Stücken zu hauen.

In ber That ware bas auch bas einzige Mittel, um solchen Barbareien auf immer ein Ende zu machen. Möchte es nur ein paarmal geschehen, baß mißbrauchte Menschen bie Waffen gegen ihre Peiniger kehrten, und sie unter verbienten Qualen von der Erde vertilgten; was gilt's, die Blutverschwender wurden bonne mine à mauvais jeu machen, und sich plöglich in fromme, friedliebende Fürsten verwandeln.

## Der Friede.

Heber Rrieg und Frieden ju fprechen, ift heutzutage nicht erlaubt, es ware benn, bag man auf bie Englander

schimpste, welches sie freilich in vieler Rücksicht verdient haben \*). Indessen gibt es Leute, die auch keine Engel sind, und, die Wahrheit zu gestehen, es könnte der Welt nichts Glücklicheres widersahren, als wenn mehrere Nationen zugleich von der Erde vertilgt würden, nämlich Alle die, welche den Frieden hindern, sie mögen Caffern oder Hottentotten heißen. Nach dem Delzweige schmachtet die Welt, und wird die Hand segnen, die ihn darreicht, er sei auf dem sessen Lande oder auf einer Insel gewachsen.

Männer wie Herr Schlange in Erfurt begreifen nicht, daß es noch ehrliche Leute auf der Welt geben kann, die keiner Partei zugethan sind, sondern die blos von ganzem Herzen Ruhe wünschen, weil einige kleine Annehmlichkeiten des Lebens (als da sind Ackebau, Handel, Künste, Wissenschaften, Eigenthum und persönliche Sicherheit) davon abhängen. Jedermann weiß und Jedermann gibt zu, daß im Kriege alle Leidenschaften ausgereizt werden, daß folglich bald diese bald jene Partei etwas thut, was ein unbefangener Zuschauer nicht billigen kann; aber Herr Schlange meint, man müsse Alles billigen, was er billigen muß, und Alles tadeln, was ihm zu tadeln besohlen worden; und wer das nicht thut, dem gibt er ked auf den Kops Schuld, er sei an eine Partei verkauft.

Recht fo, herr Schlange! Bellen Sie nur immer barauf los, und friechen Sie - wenn man fich mit ber

<sup>\*)</sup> Gefdrieben im Januar 1809.

Peitsche nach Ihnen umfehrt - unter ben Rod Ihrer Dame. Bahrlich, ich wollte fagen, Ihr Gebell beschäme ben Gefang jeder Nachtigall, wenn Sie Europa überreben (ober überbellen) fonnten, bag es in biefem allerneueften Sahrhunderte gludlich fei. Mochten boch immerhin bie Schiffe, bie einander auf bem Beltmeere begegnen, einanber vifitiren ober nicht, wenn wir nur auf bem feften ganbe wieder eben fo ruhig lebten als zuvor. Bas hilft es mir. baf vielleicht meine Entel ihre Gemurze mobifeiler faufen werben als ich? - Der vernunftige Bunfch jedes lebendigen Menichen ift, fich felbft mohl zu befinden; feinen Enfeln municht er freilich auch alles Gute, aber nicht auf feine Roften. Gin Menfch, ber bie Bicht und die Epilepfie gugleich hat, municht fich Gefundheit, ohne fich barum ju befummern, ob die Bicht ober die Epilepfie ihn am meiften qualt.

Also Friede! Friede! — Millionen Seufzer tragen dieses Wort zu den Ohren Gottes. Da aber Gott, nach seinen unerforschlichen Rathschlüssen, das Ohr noch nicht neigen will, so laßt uns wenigstens einstweilen vom Frieden schwatzen; und dawir unsere eigenen Gedanken nicht sagen durfen, so wollen wir fremde hören. Zwar auch die möchten oft kontreband sein, wenn wir sie einem Grieden oder Römer abborgten — nun so laßt uns von den Franzosen leihen. So lange Diderot's Schriften nicht verboten sind, so lange wird ja auch wohl keine Gesahr dabei sein, bessen Gedanken vom Frieden zu wiederholen.

"Sobbes spricht von einem ewigen Rriege Uller

gegen Alle. Aber das ist eben so viel, als ob dieser schwarzgallige Philosoph gesagt hätte: Schmerz und Krankheit waren der natürliche Zustand des Menschen. Die politischen Körper sind, wie die physischen, oft schrecklichen Revolutionen unterworfen: das ist eine Folge der menschlichen Schwachheit; aber man kann sie nicht einen natürlichen Zustand nennen. Der Krieg ist eine Frucht der menschlichen Berderbniß, ein heftiger Kramps des politischen Körpers, der nur im Frieden gesund ist, das heißt, im natürlichen Zustande sich besindet. Nur der Friede gibt den Staaten Kraft, erhält Ordnung und Gesethe, begünstigt die Bevölkerung, den Ackerbau und Handel; kurz, der Friede allein schaftt das Glück der Wölker, und dieses Glück ist der einzige Zweck der Gesells schaft."

»Der Krieg hingegen entvölfert die Staaten, gebiert Unordnung, macht die Gesetze verstummen vor der Ausgelassenheit, setzt Freiheit und Eigenthum der Bürger in Gefahr, zerstört den Handel, verwüstet die Felder. Kein Triumph, wäre er noch so glänzend, kunn einer Nation den Berlust so vieler Glieder ersetzen, die der Krieg verschlang. Der Sieg selbst schlägt ihr tiese Bunden, die nur der Friede heilen kann."

»Wenn die Vernunft die Menschen regierte, wenn sie über die Saupter der Nationen die ihr gebührende Herrschaft ausübte: so wurden sich diese nicht so leichtfertig der Wuth des Krieges überlassen, nicht jene Blutgier zeigen, die nur wilden Thieren eigen ift. Sie wurden vielmehr

mit angfilicher Gorgfalt uber bie Rube machen, von ber ihr eigenes Glud abhangt. Sie murben nicht jebe Belegenheit ergreifen, um bie Rube Unberer au ftoren. Bufrieben mit ben Gutern, welche bie Natur unter alle ihre Rinder vertheilt, wurden fie nicht biejenigen beneiben, bie fie anbern Bolfern zugeworfen hat. Die Rurften wurden fuhlen, bag Eroberungen, mit bem Blute ihrer Unterthanen erkauft, nie ben Preis werth find, ben fie koften. Aber leiber leben bie Nationen in einem wechfelfeitigen Diftrauen gegen einander, ftets beschäftigt, ungerechte Ungriffe abzuwenden, ober beren felbit zu machen. Die elen beften Bormanbe geben ihnen bie Baffen in bie Sanbe, und man follte glauben, baß fie nur ftets barauf bachten, fich felbft ber Bortheile zu berauben, welche die Matur ober ihr Fleiß ihnen verliehen haben. Blinde Leidenschaften treiben bie Furften, Die Grengen ibrer Staaten zu erweitern. Sie bekummern fich wenig um bas Glud ihrer Unterthanen, fonbern fuchen blos bie Babl ber Menfchen zu vermehren, bie fie ungludlich machen."

"Diese Leidenschaften, durch ehrgeizige Minister entzündet, oder durch Krieger unterhalten, beren blutiges handwerk mit der Ruhe unverträglich ift, haben zu allen Zeiten die Menschheit in's Elend gestürzt. Die Geschichte liefert uns nichts, als Beispiele von gebrochenen Friedensschlüssen, ungerechten, grausamen Kriegen, verwüsteten Gesilden, geplünderten Städten. Nur die Erschöpfung scheint von den Fürsten den Frieden zu erzwingen. Sie werden es immer zu spät gewahr, daß das Blut der Bür-

ger sich mit dem feindlichen Blute gemischt hat. Dieses unnütze Blutbad hat zu nichts weiter gedient, als das schimarische Gebäude des Eroberers und seiner Krieger zu befestigen. Das Glud seiner Bölker ist das erste Opfer, welches seiner Laune oder dem Eigennutze seiner Höslinge dargebracht wird."

"In benjenigen Staaten, welche vormals burch bie Bemalt ber Baffen ober burch einen Ueberreft von Barbarei gegrundet murben, führt blos ber Rrieg zu Chrenftellen. au Unsehen und Ruhm. Friedfertige Fürften ober Minifter werden ftets getabelt, verspottet, und von Blutmenschen gehaßt, die ihren Bortheil in ber Unordnung finden. Drobus, ein fanfter menschlicher Rrieger, wird von feinen Soldaten umgebracht, weil er friedfertige Gefinnungen außert. Unter einem militarischen Gouvernement ift bie Rube einer Menge von Menschen unerträglich. Der Kurft muß eine unerschütterliche Festigkeit, eine unüberwindliche Liebe gur Ordnung und fur bas öffentliche Bohl besigen, um bem unaufhörlichen Gefchrei ber Rrieger, bie ihn umgeben, zu widerstehen. Ihre tumultuarifche Stimme erftidt bas Gefchrei ber Dation, beren einziges Intereffe bie Rube ift. Den Kriegsliebhabern fehlt es nie an Bormanbe, um ihre eigennütigen Bunfche zu beschönigen. » Nur burch ben Krieg," fagen fie, "werben Staaten befestigt. Friebe verweichlicht eine Nation. Ihr Ruhm verbindet fie an dem Saber ihrer Nachbarn Theil zu nehmen. Ruhe ziemt nur Schwachen." - Durch folche fpitfindige Grunde getäuscht, geben bie Kurften nach, und opfern ber gurcht ober ichie

marifchen Ausfichten, Ruhe, Blut und Schätze ihrer Unterthanen."

"Dbgleich Chrgeiz, Habsucht, Reid und Areulosigfeit benachbarter Bölker, nur allzuviele gerechte Ursachen
tiefern, die Waffen zu ergreifen; so würde es doch weit weniger Krieg in der Welt geben, wenn man sich immernur durch
triftig e Gründe oder eine unvermeidliche Nothwendigfeit dazu bewegen ließe. Diejenigen Fürsten, die ihr Bolk
lieben, wissen recht gut, daß auch der nothwendigste Krieg
stets verderblich, und nur dann nühlich ist, wenn er
zum Frieden führt. Man sagte einst zu dem großen
Gustav: seine Tapferkeit sei ein Geschenk des Himmels
zum Heil der Menscheit. — D! rief er aus, wenn der
Krieg, den ich führe, ein Heilmittel ist, so
ist es schlimmer als eure Krantheit.

"Friedensschlüsse — weil sie auf die Ruhe und das Glück der Menscheit so wesentlichen Einfluß haben — sollen von den Bölkern heilig und unverletzlich gehalten werden. Da Fürsten und Nationen keinen Richter haben, welcher entscheiden darf, ob ein Krieg gerecht oder ungerecht; so würde man nie auf einen Friedensschluß bauen dürsen, wenn die Ausslucht einer ungerechten Furcht gewöhnlich Statt fande. Ich sage gewöhnlich, denn freislich gibt es Källe, wo die Ungerechtigkeit der Friedensbedingungen so offenbar ist, und der ungerechte Sieger, den Sieg misbrauchend, so harte, grausame, unleidliche Beschingungen dem leberwundenen auferlegt, daß daß Bölskerrecht dergleichen Traktaten durchaus nicht für giltig ers

kennen, noch ben Besiegten verpflichten kann, fie treu gu erfüllen.»

"Laßt uns noch hinzufügen, daß — wenn gleich das Bölkerrecht gebietet (mit Ausnahme des einzigen erwähnten Falles), Friedensschlüsse treulich zu halten, und sie nicht unter dem Borwande, man sei dazu gezwungen worden, zu annulliren — es doch auch unwidersprechlich wahr ist, daß der Sieger nicht mit gutem Gewissen die Bortheile eines solchen Traktats benuhen kann, und daß er, durch ein in ihm wohnendes Gefühl des Rechts genöthigt wird, die Früchte eines ungerechten Krieges zuruck zu geben."

"Um mit Sicherheit zu bestimmen, worüber ein König durch einen Friedenstraktat disponiren könne, muß man Rücksicht nehmen auf die Gattung seiner Souverainität, und auf die Art und Weise, wie er dazu gelangt ist. In sogenanten Patrimonial-Königreichen, an und für sich betrachtet, darf der König seine Souverainität ganz oder zum Theil veräußern." — (Ich bekenne, daß ich hier den Verfasser nicht verstehe. Meines Wissens gründet sich jede Souverainität entweder auf Gewalt, oder auf die Wahl des Volkes. Vielleicht nennt er vererbte Gewalt patrimonial. Einer solchen aber—sei sie auch verjährt — wird von den Philosophen kein Recht zugestanden.)

"Aber biejenigen Konige, welche blos bie Nugniegung ber Couverainitat besitzen, konnen biefelbe burch keinen

Eraftat weber gang noch theilweise veräußern, ohne Bu-flimmung bes Boltes ober ber Stande."

Unter ben Klauseln eines Friedensschlusses bemerkt ber Berfasser besonders, "daß, wenn ein gewiffer Termin zu Bollziehung ber Bedingungen festgesetzt worden, dieser Termin mit ber außersten Strenge beobachtet werz ben muffe, dergestalt, daß, nach deffen Ablause, auch nicht die allermindeste Berzögerung zu entschuldigen sei."

Wir haben in neuern Zeiten Falle erlebt, wo man fich an biefen Grundsat nicht gebunden hat.

Montes quieu sagt: "Der schönste Friedensschluß, ben die Geschichte uns ausbehalten, ist der des Königs von Sprakus, Gelon, mit den Carthaginensern. Nachbem er dreimal hundert tausend derselben geschlagen hatte, verlangte er weiter nichts von ihnen, als Abschaffung der barbarischen Gewohnheit, Kinder zu opfern, schried ihnen solglich nur ein, für sie selbst, oder vielmehr für die Menscheit, segenbringendes Geset vor." Napoleon gleicht diesem Gelon, wenn er von den Spaniern nichts weiter sordert, als Abschaffung der Inquisition.

Die mächtigsten Nationen tragen beständig ben Frieben im Munde und die Waffen in ber hand. Griechen und Römer verehrten den Frieden als eine große Gottheit, übrigens so, wie wir die Tugend verehren, nämlich ohne ihr zu folgen. Die Römer hatten einen prächtigen Tempel bes Friedens, und führten barum nicht weniger ungerechte Kriege. Bei den Griechen wurde der Friede als eine Göttin abgebildet, die in ihren Urmen den Gott des Reichthums als Kind trug. Bei den Römern hielt sie einen Delzweig in der Hand, oder war gestügelt, trug einen Merkursstab, oder ein Füllhorn, und hatte eine Schlange zu ihren Füßen. Der Merkursstab bedeutete die Unterhandelungen, denn Merkur war bekanntlich ein großer Unterhändler. Was die Schlange bedeutete, weiß ich nicht; wenigstens hatte sie auf den Herrn Schlange in Erfurt keinen Bezug.

## Die Politit.

Don Politik spricht heutzutage Sebermann, boch Niemand weiß, was Politik eigentlich ift, und ich selbst weiß es auch nicht. Mit einer Thurmfahne ist sie zu vergleichen, benn sie breht sich nach bem Winde, wenigstens nach bem Sturme, bas sehen wir; sie knarrt und kreischt bisweilen recht schauerlich, bas hören wir; aber wenn bas wie und war um erforscht werden soll, da stugen wir.

Der erste Philosoph, so viel ich weiß, der sich damit abgab, tas Wesen der Politik zu ersorschen, und einen Roloß von Schnee neben dem Krater eines seuerspeienden Berges zu erbauen, war Plato. Er sing damit an, die monarchische Regierung aus guten Gründen für die beste zu erklären, doch musse sie durch das Gesetz gemäßigt sein. Alle Bürger sollen sich als Brüder betrachten und glücklich leben, ohne Armuth, ohne Reichthum, unter dem Schutze

ber Gerechtigkeit, das sei der Zwed der Politik, folglich dürfe die souveraine Macht die Unterthanen nicht zu Stlaven herabwürdigen, und ihnen blos Geduld, Treue und blinde Unterwürfigkeit zum Antheil bestimmen. Dann untersucht er, wie die Gesetze beschaffen sein müssen, welche dem Monarchen die Hände binden und die Ruhe der Unterthanen verbürgen sollen. Auf zwei Säulen stützt er vornehmlich sein Gebäude. Erstens: Niemand soll fremdes Gut sich zueignen oder das antasten, was er nicht errichtet hat. Zweitens: Die Obrigkeiten sollen gewählt werden ohne Rücksicht auf Geburt, Reichthum, Einsluß, Macht, blos nach Verdienst und Rechtschaffenheit, auf daß die Gesetz herrschen und die Obrigkeiten deren Sklaven sein mögen.

Schöne Träume eines ehrlichen Mannes, ber über bie Politik schrieb, ohne ein Politiker zu sein. Wir, bie wir die Kunst, sich fremdes Gut zuzueignen, in ein ordentliches Sistem gebracht, und zu dem Worte Eroberung das Wort Recht gefügt haben, wir lächeln darüber. — Plato träumte sich ferner einen Stand der Natur, und meinte, daß eine Stadt, deren Einwohner sämmtlich aus diesem Stande genommen wären, eine vollkommene Stadt sein müsse, eine Republik, die ohne die schönste Harmonie gar nicht bestehen könne. Um diese zu bewirken, theilte er die Menschen in drei Klassen: Volk, Krieger, Obrigkeiten; die letztern sollten die Vernunft repräsentiren, die Krieger den Muth, das Volk die Leidenschaften. Daraus zog er endlich den Schluß, daß man benjenigen

einen Berechten nennen muffe, beffen Muth und Beibenichaften ber Bernunft gehorchen; bie glücklichfte Regierung fei bie eines philosophischen Konigs, bie unglucklichste die eines Tirannen, weil in jenem Kalle bie Bernunft, in biesem nur bie Leibenschaft berriche. Er hatte nur auch erklaren follen, mas er unter Bernunft verftand? Die Bernunft unferer Zage ift ber Egoismus, und unfere Politiker glauben gewaltig vernünftig zu fein, wenn fie bei allen ihren Unterhandlungen zuerst auf ihren eigenen Bortheil feben. Bu Plato's Beiten mar es anders, menigstens in Plato's Ropfe, und es gab auch fonst noch viele ihm ahnlich Denkende, benn feine Republik murbe von allen rechtlichen und verftanbigen Menschen mit lautem Beifalle aufgenommen, nur nicht von Xenophon, bem Geschichtschreiber, auch einem Schuler bes Sofrates gleich bem Plato, aber nicht einverstanden mit den Beschränkungen, welche Plato für bie Monarchie beilfam erachtete.

Raum hatte der eifersüchtige Tenophon die beiden erften Bücher von Plato's Republik gelesen (denn diese erschienen vor Bollendung des ganzen Werkes), als er beschloß, die Fürsten seiner Zeit und der Nachwelt die Kunst zu lehren, auch als unbeschränkte Monarchen Liebe zu gewinnen. Um Beispiele aufzustellen, wählte er den Cyrus, als den vollkommensten König des Alterthums, und den Agesilaus, als den gemäßigtesten Regenten seiner Zeit.

Plato litt nicht gern Biterfpruch : er liebte Xenophon

nicht, und sprach verkleinerlich von bessen Cyropädie. Nach seiner Meinung hatte Tenophon den Plan einer guten Erziehung ganz versehlt; aber das Publikum unterschrieb dies Urtheil nicht allgemein, sondern sah in dem allzustrengen Kritiker nur den eisersüchtigen Nebenbuhler. Plato's Schüler, Uristoteles, schrieb auch über die Poslitik, und natürlich hatte er die Grundsähe seines Meisters angenommen. Ihm folgte Theophrast, der Glücklichste von Allen, denn er unterrichtete in dieser Wissenschaft zwei Könige, den von Macedonien, Cassander, und den von Aegypten, Ptolomäus, folglich war sie nicht mehr blos ein Spielwerk philosophischer Spekulationen, sondern sie gelangte nun wirklich zu der Klasse von Menschen, die sie in Ausübung bringen konnte, wenn sie anders wollte.

Viele Minister ber Könige befolgten Theophrast's Beispiel, und es gab zu ben Zeiten des Ptolomäus schon eine so ungeheure Menge Schriften über die Politik, daß einer von dessen Räthen ihm den Vorschlag machte, sie alle in eine Bibliothek zu sammeln, weil er auf diese Weise in allen vorkommenden Fällen Rathschläge finden würde, die kein Höfling ihm zu geben wage. Der König genehmigte den Vorschlag, und so entstand die berühmte al er an drinische Bibliothek, hundert Jahre vor Christi Geburt, deren erster Oberausseher jener weise Demetrius war, dessen Eiser die Zahl der Bände in Kurzem auf zweimal hundert tausend brachte. Nun strömten aus Griechenland und vieslen andern Ländern die Wißbegierigen herbei, um aus dies

ser reichen Quelle zu schöpfen. Sie floß nicht lange, benn als Julius Cäsar im Gedränge die Flotte im Hasen von Alexandrien in Brand stecken ließ, führte der Wind die Flamme bis zu jener herrlichen Bibliothek und sie wurde ein Raub des Feuers. Man hat diesen Verlust oft bitterlich und mit Recht beklagt; doch würde man irren, wenn man so gutmüthig wäre, vorauszusehen, unsere Machthaber würden, durch Hilfe der alexandrinischen Bibliothek, wenn sie noch eristirte, sich eine reinere, wohlthätigere Poslitik zu eigen machen. Stets würde der Anblick von zweimal hundert tausend Soldaten Alles verlöschen, was in zweimal hundert tausend Büchern geschrieben stände. Auf die spekulativen Fortschritte der Wissenschaften, und besonders auch der Politik, hatte jener Brand freilich einen sehr vers derblichen Einfluß.

Auch Könige wandelte die Lust an, nicht blos zu regieren, sondern auch der Welt in Schriften zu zeigen, daß sie nach Grundsähen regierten, wenn sie gleich dieselben oft eben so wenig befolgten, als die Philosophen die ihrigen. Ludwig XI. schrieb ein Buch: Der Rosenstock des Krieges. (Eine sonderbare Zusammenstellung.) Es enthielt gute militärische Vorschriften, sonst nicht viel, denn er war ein braver Soldat, aber ein schwacher König. Sein Lieblingsgrundsah: "Wer sich nicht verstellen kann, der versteht auch nicht zu regieren. Wenn meine eigene Mütze mein Geheimnis wüßte, so würde ich sie verbrennen." Nach unsern heutigen Begriffen von Politik ist freilich dieser Grundsatz sehr empsehlenswerth. — Jakob der Erste, Kö-

nig von England, schrieb über die Politik für seinen Sohn, und gab feiner Schrift den Titel: Königliches Gesichenk, Eurwahr ich wüßte auch kein kostbareres Geschenk, was ein Fürst seinem Nachfolger hinterlassen könnte. Wie herzlich ware nicht zu wünschen, daß Napoleon der Große einen Traktat über die Politik hinterließe, damit die Nachewelt seine Maximen mit seinen Thaten zusammenstellen, und sein Nachsolger Unterricht daraus schöpfen möchte.

Rarl I., ber nach Jakob ben Thron bestieg, und seinen Ropf auf bem Blutgerüste verlor, behielt Geistesruhe genug, um ein sehr geschätztes Werk zu schreiben, betitelt: Des Königs Bildnis. Man hat geurtheilt, daß seine politischen Marimen eines Tacitus, und seine redlichen Gesinnungen eines heiligen Bernhard würdig waren. Urmer Karl! bas hat bich eben auf's Schaffot gebracht! Große politische Bösewichter köpft man nicht.

Auch im Driente schriftstederten zwei Kaiser in ber Politik, Manuel Paleologus, ber am Ende ein Mönch wurde, und Konstantin Porphyrogenitus, ber schwach genug war, seinem Schwiegervater so viele Macht einzuräumen, daß er seine eigene Mutter in's Elend mußte verjagen sehen, und ber, tros ber schönen Lehren, die er an seinen Sohn richtete, von diesem vergiftet wurde.

Eben so wenig als die politischen Borschriften ber Ronige wirkten im funfzehnten Jahrhundert die Uebersehungen und Auslegungen des Aristoteles, mit welchen die Gelehrten sich beschäftigten, und alle gescheute Leute kamen Damals wie jest darin überein, daß die Geschichte nicht allein die befte, fondern auch die einzige Lehrerin ber Politif fei.

Thomas Morus, ber Kanzler von England, verfertigte unter bem Titel: Utopia, ein Werk über die beste Regierungssorm. Es enthält gleichfalls ben Plan zu einer Republik, wie Plato's Werk, und ist oft übersetz, viel gerühmt, auch viel getabelt worden; bas letztere vielleicht besonders von eifrigen Katholiken, weil in Utopia völlige Gewissenissericht herrschte.

Der berühmte Erasmus, ein Freund des Thomas Morus, schrieb zu derselben Zeit eine Abhandlung über die Erziehung eines Prinzen, die nun längst vergessen worden, obgleich sie von den Zeitgenossen so hoch geschätt wurde, daß man einen bloßen Auszug daraus das goledene Codicill nannte. Der Name eines Schriftstellers thut bekanntlich viel zur Sache. Erasmus durste nur die Feder eintauchen, so wurde er schon gerühmt, wie heutzutage Göthe; aber die Nachwelt sichtet. — Ein portugiessischer Bischof, Osorius, schried ein ähnliches Werk, und ein preußischer Wischof, Eromer, gab sich auch damit ab, Regierungsregeln zu entwerfen. Man könnte noch eine Menge politischer Schriftsteller aus diesem Jahrhunderte nennen, aber es war kein Genie darunter, und folglich wurden sie kaum gelesen, schnell vergessen.

Aber im fechzehnten Sahrhundert trat Machiavell auf. Wer kennt ihn nicht? wer hat nicht wenigstens feinen Namen, von Lobspruchen ober Berwunschungen begleitet, nennen hören. Er bichtete zuerst Schauspiele, bie in Rom

aufgeführt murben. Dann ichrieb er über bie erfte Decabe bes Titus Livius, entwidelte die Politif ber Bolkeregierung, und fprach mit großer Barme fur bie Freiheit. Belchen Mann von Ropf und Berg hat nicht auch einmal in feinem Leben bies ichone Phantom bezaubert, bas jeder fich felbft mit allen Reigen fchmudt, wie Pramalion feine Bilbfaule, bas aber fein Gebot in's Leben ruft! - Jeber aut organis firte Menich bringt einen findlichen Glauben an alles Gute und Schone mit auf die Belt, und mindet fich lange unter ben Beifelhieben ber Erfahrung, ehe er Diefen Lebenstroft aufgibt; boch mas bie Gefchichte ihn lehrt, und mas er felbit erblickt, zwingt ihn endlich ben fugen Glauben fahren ju laffen; benn es gibt feine Freiheit auf ber Belt, auch nicht in Republiken; hie und ba findet man einzelne Reliquien biefer Beiligen, fie felbft ift verschwunden. Das konnte einem fo fcharfen Beobachter, als Machiavell mar, nicht entgeben; als Jungling hatte er fur fie geglubt, als Mann marf er die Puppe in ben Binkel, und fchrieb nun feinem Kurften ein Buch, welches von Bielen bas Nothund Silfsbuchlein ber Spitbuben und Bofewichter genannt worden, und in welchem Unbere hinwiederum blos eine Satyre auf die Fürften feiner Beit haben feben wollen. Es enthalt große, wenn gleich oft schredliche Bahrheiten, mitunter auch Irrthumer.

hieher gehört auch bas viel bewunderte Werf eines Rechtsgelehrten aus bem fechzehnten Sahrhunderte, Namens Bodin, betitelt: Die fechs Bucher von der Republik. Bayle und ber Kanzler be Thou erhuben ihn bis

in ben Simmel, er fand bingegen auch febr beftige Zabler an Scaliger und Cujag. Die Urfache, warum ber lettere fein Feind und folglich auch ein schlechter Recenfent wurde, ift febr brollig. Er war auch ein Rechtsgelehrter und hatte behauptet: man muffe bei Tarationen bie Bebaube nach ber Elle ober nach Rlaftern meffen, und hiernach ihren Berth ichaten. Naturlich hatte Bobin fich barüber luftig gemacht und gemeint, auf Diefe Beife murbe bie erfte beste Strohscheune mehr werth fein, als ber fleine Tempel von Porphyr zu Siena. Das konnte Cujag ibm nie verzeihen. Warum Scaliger, fonder 3meifel gegen feine Ueberzeugung, ben madern Gelehrten Bobin fur einen Ignoranten erklärte, ben zu widerlegen fogar eine Schande fei, ift unbekannt. Es gibt Leute, jum Beispiel Merfel, benen es genug ift um Jemand zu haffen, baß biefer Jemand fich einen großen Ruf erworben. Es find ungludliche Menschen, die man bemitleiden muß, weil ftets ein Beier an ihrer Leber frift.

Eine von Bobin's schönsten und vor ihm nicht in's Licht gestellten Ibeen war ber vielsache Unterschied in den menschlichen Charaktern, auf den man bei der Gesetzgebung Rücksicht nehmen musse, so wie ein Baumeister auf die Materialien, die er an dem Orte, wo gebaut werden soll, vorsinde. Für die nordischen Bölker, die er ein wenig rauh und grausam nennt, fordert er männliche, vernünstige Gesetz; bei den südlichen hingegen, die er schwach und seige schilt, soll man nach seiner Meinung weder Gewalt noch Bernunst anwenden, sondern die Keligion, weil man

schwache Seelen nur durch Sanstmuth und Hoffnung leite. Da der Coder Napoleon jetzt sowohl in Polen als in Neapel gilt, so wird es sich bald zeigen, ob Bodin Recht gehabt.

Der Rangler Baco in England vertiefte fich ju berfelben Beit in bie Politit, und tam in vielen Studen mit Bobin überein. Die Gefete eines Staats, meint er, mußten auf bas Staatsrecht gegrundet fein, welches ber Bach= ter bes Privatrechtes fei. Da bat ber madere Mann bie Erfahrung fcmerlich ju Rathe gezogen; benn es gibt feinen treulosern Bachter bes Privatrechts als eben jenes Staatsrecht mit ber wachsernen Nafe. - Baco's Bert ift übrigens fein Compendium, fondern besteht nur aus einzelnen vortrefflichen Borfdriften und Marimen. Sein ganbomann Sobbes hingegen lieferte ein folches unter bem Titel: Philosophische Elemente bes Burgers, ober ber entbedte Grund ber burgerlichen Gefellich aft. Der Genius, ber ihm biefes Bert einhauchte, folle ber Damon bes Saffes gegen bas englifche Parlament gewesen fein, barum lehrte er, mas bie gurften fo gerne boren, bag bie fonigliche Gewalt feine Grenzen haben burfe, und bag befonders bas Meugere ber Religion, als bie Mutter fo vieler Burgerfriege, gang von ihrem Billen abhangen muffe. Sein politisches Giftem ift allgemein bewundert worben, obgleich man ben Grundftein, auf welchen er baute, fur Sand erflarte. Alle Menfchen find fchlecht, fagte er gleich Machiavell, und barum haben fie fich, blos aus Rurcht, nicht aus gegenseitiger Reigung,

in Gesellschaft zusammengethan. Der Schlechte fühlte, baß er fich gegen mehrere Schlechte nicht vertheibigen fonne. Er trat nun zwar in eine Berbindung, aber in biefer wollte er herrschen, eben weil er nur fich allein liebte, und alle bie übrigen haßte; baraus entsprang Tirannei; ber Stärffte. an Korper ober Geift, murbe ein Tirann ber übrigen. Sollte fich die Gefellschaft baburch nicht wieder auflosen, fo mußte man ein Mittel erfinden, bem Starten bie Sande ju feffeln und ihn bem Schwachen gleich ju machen; biefes Mittel mar bas Gefet, ber Urfprung bes Maturrechts. aus welchem alle übrigen Rechte und guten Regierungs= formen berfließen. - Baple lagt Sobbes Gerechtigfeit miberfahren, macht aber bie fehr richtige Bemerkung, baß bie beste Theorie fehlerhaft erscheint, wenn man fie in Musubung, bas heißt in Berührung mit ben Beibenfchaften ber Menschen bringen will.

Des cartes erklärt geradezu die Maximen bes Hobbes für schlecht und gefährlich, und auch Baple meinte, ganz so schlecht waren die Menschen doch nicht, als Hobbes sie zu machen sich bemuhe. (Uch! viel mag wohl nicht baran fehlen!)

Im siebzehnten Jahrhundert schrieb Hugo Grotius fein berühmtes Buch vom Recht bes Krieges und bes Friedens. Der große Schwedenkönig, Sustav Abolph, las es mit Bewunderung, und nahm sich vor, ben Berfasser zu seinem politischen Unterhandler zu machen. Der Tod vereitelte bei Lügen dieses Borhaben, aber sein Premierminister, Graf Drenstierna, bekannt mit den Ge-

finnungen seines verstorbenen herrn, machte hugo Grotius zum Gesandten am französischen hofe, wo er mit dem schlauen Kardinal Richelieu einen harten Kampf siegreich bestand. In seinem Werke glaubte man die wahren Marimen ber christlichen Politik zu sinden; der Papst dachte aber anders, ich weiß nicht warum, und setzte es unter die verbotenen Bücher.

Sugo Grotius untersuchte besonders zwei kisliche Fragen: Erstens, ob es erlaubt sei, Gewalt anzuwenden, wenn das Geset überschritten worden sei? also gegen einen Usurpator. Diese bejahte er. — Zweitens, ob ein Krieg gerecht sein könne und — auch diese bejahte er, doch nur in dem Falle, daß man sein Eigenthum vertheidigen oder eine Beschimpfung rächen musse. — In der Ausübung möchte diese letztere Maxime abermals keine Anwendung sinden, denn bekanntlich weiß jede kriegsührende Macht den Borwurf, als sei sie der angreisende Theil, sehr geschickt von sich abzulehnen, und vorzuspiegeln, daß sie sich blos vertheidige. Auch eine zu rächende Beschimpfung läßt sich leicht ausmitteln, denn der Stärkere, oder der sich stärkere Glaubende ist sehr reizbar, und macht es wie der Wolf, der dem Lamme vorwarf, es habe ihm die Quelle getrübt.

Auf bas Werk bes Hugo Grotius gründete Puffenborf sein Natur- und Bölkerrecht, worin er bas Gesetzur Richtschnur aller unserer Handlungen bestimmt. Was sich vom Gesetze entfernt, ist schlecht, was mit ihm überein kommt, ist gut. Aber dieses Gesetz, wo kommt es her? wer hat es gegeben? wer wird es geben? — Es soll fich auf bie nat urliche Berbindlichkeit und Billigkeit grunden; alle Sandlungen, Die es vorschreibt, follen auf ben Bortheil und bie Erhaltung ber Gefellichaft und jebes Einzelne in berfelben abzweden; alle Tugenben follen geubt, alle gafter verhutet merben; alfo abermals ein fchoner Traum, ein fuger Schlummer am Schreibtifche, ber ben Philosophen nie einwiegen murbe, wenn er auf ben Stufen eines Thrones fage. Puffenborf lehrt und predigt mit vieler Calbung bie Pflichten gegen Gott, gegen fich felbft und gegen ben Rachften, und aus ber Erfüllung berfelben leitet er bie mabre Gludfeligfeit ab. Ja er hat Recht. wenn er blos von feltenen Menfchen fpricht, benen, um gludlich ju fein, an ihrem Bewußtfein genugt; hat er aber unter Gludfeligfeit auch ben außern Boblftanb, Gunft, Reichthum, Ehre u. f. w. verftanben, fo fchwebt er in einem großen Errthume, benn bahin fuhren jene erfüllten Pflichten nicht.

 tige Generation aus, sollte auch die jetige barüber zu Grunde gehen. Man sieht, welcher Mißbrauch von den ebelsten Marimen gemacht werden kann. — Cumberland bestreitet aus allen Kräften den feindseligen Ausspruch des Hobbes, daß der natürliche Zustand des Menschen ein Krieg Aller gegen Alle sei. Er behauptet vielmehr, daß die Menschen von Natur geneigt sind, sich zu lieben, sich wechselseitig zu helsen, und das ist leider nicht wahr.

Der Ruhm ber genannten Philosophen lodte eine Menge mittelmäßiger Köpfe, bie sich einbildeten, nichts sei leichter, als auf diesem Felde der Ehre auch eine Palme zu brechen. Da gab es einen de la Hoguette, einen Scubern, einen Gregorio Leti, einen Barillas u. s. w. Lauter Schriftsteller von vieler Prätension, aber längst vergessen.

Ein Abbé Duguet schrieb: Unterricht für einen Prinzen, ein, wie man fagt, wohl stilisirtes und sonder Zweisel auch wohlgemeintes Buch; er hätte aber, ehe er die Feber ansette, sich vor allen Dingen an den lieben Gott wenden sollen, um ihm einen Prinzen zu erschaffen, wie er ihn verlangt; benn dieses vollkommene Prinzenmodell soll erstens gar keine Leidenschaften und gar keine Sinnlickkeit besitzen, soll zweitens alle Unwürdige von den Staatsämtern entsernen, alle Würdige hervorziehen, soll den Lurus hassen, die Einsachheit lieben, den Reichthum gering schätzen, und diezenigen verachten, die sich schnell bereichert haben; das Verdienst belohnen, das Laster bestrafen, und vor allen Dingen die Gelehrten an sich ziehen, weil jeder Reisende gern in einem Lande verweile, wo er etwas

lernen konne. Es gehört weder Einbilbungskraft noch Geift bagu, um folch ein Mufter aufzustellen, es bient aber zu nichts, als allenfalls einen Prinzen abzuschrecken, wenn er bas Unerreichbare vor sich ftehen sieht.

Ich übergehe mit Stillschweigen bes gelehrten Burlamaqui Traktat von der Politik und einige andere dergleichen Biederkauungen; aber merkwürdig ift in unsern Tagen, was ein herzog von Rohan zu jener Zeit über das Interesse aller europäischen Fürsten geschrieben, welches er besonders darin findet, die Gleichheit zwischen den häusern Bourbon und Desterreich zu erhalten (oder jest zwischen Frankreich und Desterreich), darauf beruhe die Sicherheit aller übrigen europäischen Fürsten. Diese mösgen nun, wenn der Herzog Recht hat, sich selbst das Prognostikon stellen.

Er spricht ferner von dem Interesse jedes einzelnen Kürsten. Das des deutschen Kaisers setzt er in die gute Harmonie mit den übrigen Reichsfürsten, damit sie den Unternehmungen ihrer Nachbarn mit vereinten Kräften wiederstehen könnten. (Er hat Recht gehabt; denn die Bereinzelung der deutschen Streitkräfte hat Deutschlands Untergang herbeigeführt.) Das Interesse des Königs von Frankreich soll sein: Den Handel so viel möglich zu befördern, um dem Reiche Wohlstand zu verschaffen, und von Zeit zu Zeit etwas Krieg zu haben, um dem Genie der Nation Beschäftigung zu geben, es gleichsam in Athem zu erhalten. (Ein seltsames und furchtbares Genie, das nur durch Blutvergießen in Athem erhalten werden kann.)

Uebrigens sei noch Frankreichs großes Interesse, in England Unruhen zu erregen, welches bei bessen Konstitution und bei der Verschiedenheit der Religionsmeinungen leicht zu bewirken sei. — Das allgemeine Prinzip der Politik drückt der Herzog von Rohan folgendergestalt auß: "Man soll erhalten, was man besitzt, ohne sich vergrößern zu wollen; denn eine Nation, die sich zu vergrößern suche, trübe ihre eigene Glückseligkeit und laufe Gefahr, in Sklaverei zu fallen." — (Eine glänzende Sklaverei ist aber eben, was manchen Nationen wohlgefällt.)

Best trat ber Abbe St. Pierre auf mit einem Ent= wurf eines allgemeinen Friedens unter allen europäischen Machten, ben man ben Traum eines guten ehrlichen Mannes genannt bat. Er will, bag ein Tribunal errichtet werbe aus Bevollmächtigten aller europaifchen gurften, welches permanente Sigungen halten foll, um alle Streitigkeiten berfelben gu enticheiben. Gammtliche Fürften follen fich untereinander ihre Befigungen und Rechte garantiren, und alle ctwaige Unspruche auf Erbschaften und bergleichen, foll einzig und allein bas Tribunal entscheiben, ohne bag es jemals unter irgend einem Bormande erlaubt fei, die Baffen ju ergreifen. Der Friebensbrüchige foll in ben europäischen Bann gethan werden, als ein Feind ber allgemeinen Bohlfahrt; alle die übrigen Kurften follen ihn betampfen, bis er ben Ausspruchen bes Tribunals fich unterworfen bat.

St. Pierre gab fich alle Muhe, bie Belt zu überreben, biefer Plan fei unter ben Papieren bes Bergogs von Bour-

aoane gefunden worden, und habe beffen Bater, ben Dauphin, jum Berfaffer; benn er bachte an ben Sofias im Umphitrion, beffen flugfte Gedanten man fur albern erflarte, weil er ein armer Teufel mar, ber nichts galt, ben man aber für fehr weife murbe gehalten haben, wenn er ein Mann von Unfehen gemefen mare. Man muß furmahr ben Abbe be St. Pierre barum lieben, baf es ihm blos um bas Gelingen ber guten Sache, nicht um ben Ruhm feines Namens zu thun mar, doch feine wohlgemeinte Lift gelang nicht. Der Rarbinal Fleury, bem er ein Eremplar gufchicfte. antwortete ihm: »Gie haben vergeffen, vor allen Dingen ein heer von Miffionars auszusenden, um die Ropfe und die Bergen der Fürsten ju bisponiren." - Der Berr Rarbinal bildete fich ohne 3meifel ein, einen wigigen Ginfall gefagt ju haben, vergaß aber, bag er ju gleicher Beit einen fehr geringen Begriff von ben Ropfen und Bergen ber Kürsten aab. - Man machte bem ehrlichen Ubbe weit wichtigere Ginwurfe.

"Du willst," sagte man, "ben Fürsten bas Recht rauben, sich selbst Recht zu schaffen, nach Gefallen ungerecht zu sein, nach Belieben sich zu vergrößern; sie sollen bem Schrecken ihrer Macht und dem Ruhme ihrer Eroberungen entsagen, den sie so hoch schäten, mit einem Worte, du willst sie zwingen, billig und gerecht und friedlich zu leben." Darauf antwortete der Verfasser: Der wahre Ruhm eines Fürsten bestehe nur in dem Glücke seiner Unterthanen, all' ihr persönliches Interesse sei biesem Ruhme

Dintrad by Google

untergeordnet; ber Maßstab bes Weisen für den Ruhm sei einzig und allein das Gute, welches ein Fürst der Menscheheit erzeigt, da nun ein ewiger Friede das höchste Gut sei, welches man einem Volke schenken könne, so sei er auch das Ruhmwürdigste für jeden Fürsten. — Er predigte tauben Ohren und machte sich nur Feinde, deren Versolgungen er in den Armen hübscher Mädchen vergaß. Die Kinder, die er mit diesen erzeugte, ließ er Handwerke lernen, und zwar besonders das Perückenmacherhandwerk, weil, wie er sagte, es nie an Köpsen mangeln würde, die Perücken tragen. Allein auch hier hat der gute Abbe sich geirrt, denn wenn seine Kinder noch lebten, so müßten sie verhungern.

Rouffeau's Contrat social ift fo bekannt, baf ich faft nur beffen Titel zu erwähnen brauche. Der fchimmernbe Berfaffer fangt mit einem Angriff auf Grotius an, weil biefer gefagt hat: Gin Bolf konne fich einen Ronig geben. Das Bolt mar alfo ichon ein Bolt, entgegnet Rouffeau, ehe es fich einen Ronig gab? vor allen Dingen ift alfo zu untersuchen, wodurch es ein Bolk geworden? Denn ba biefe Sandlung fruher ift als die andere, fo ift auch nur fie ber Grundstein ber geselligen Berbindung. - Dann behauptet er, baß, fo viel auch ichon über bie Befete gefchrieben worben, boch noch immer Niemand wiffe, was eigent= lich ein Gefet fei, und welche Rennzeichen es an fich tragen muffe? - Er felbst befinirt es also: »Wenn bas gange Bolf über bas gange Bolt etwas fest fest, fo nimmt es blos Rudficht auf fich felbft; wenn nun baraus irgend eine Beziehung entfteht, fo tritt ber gange Gegenftanb unter einen andern Gesichtspunkt, ohne irgend eine Theis-Iung des Ganzen; dann ist das Festgesetzte allgemein, so wie der Wille, welcher sest setzte, und das nenne ich ein Gesetz." — Das klingt freilich ganz anders, als Puffendorff's Desinition: "Das Gesetz ist der Besehl eines Obern, durch welchen er denen, die von ihm abhängen, die unvermeidliche Berbindlichkeit auserlegt, so zu handeln, wie er vorgeschrieben, und damit dieses Gesetz gerecht sei, muß es auf das Naturrecht sich gründen, das heißt: Es muß der Natur des Menschen so zusagen, daß ohne dessen Beobachtung keine friedliche und ehrbare Berbindung unter den Menschen denkbar wäre."

Das ift wenigstens klarer. Auch hat Rousseau selbst gefühlt, bag er nicht klar sei, und sich mit der Armuth ber französischen Sprache entschuldigt. (Ift es nicht höchst seltsam, bag eine Sprache, die einer ihrer ersten Schriftsteller selbst für arm erklärt, doch allgemeine Weltsprache geworden ift?)

Es gab eine Zeit, wo das politische Testament bes Kardinals Richelieu Aufsehen erregte; aber blos weil es den Namen eines allmächtig gewesenen Premierministers an der Stirne trug. Der Inhalt ist so unbedeutend, daß viele Gelehrte, und unter andern auch Boltaire, behaupteten, es sei dem großen Staatsmanne nur untergesschoben. Indessen ist es doch ohne Zweisel Richelieu's Werk, denn es fand sich nachmals in der königlichen Bibliothekein, von dessen Sgener Hand mit Anmerkungen versebenes

Eremplar. Boltaire urtheilte von diefem politischen Testamente, daß viel Geduld dazu gehöre, um es ganz zu lesen, und daß ohne Richelieu's Namen es Niemand lesen würde. Friedrich II. entschuldigte den Kardinal in hübschen Versen, die mit der Spize schließen:

L'esprit le plus profond s'éclipse; Richelieu fit son testament Et Newton son apocalypse.

Allein hier ist noch ein gewaltiger Unterschied zu bemerten, benn Newton schrieb über die Offenbarung, ohne ein Theolog zu sein; Richelieu hingegen versaßte ein politisches Testament, nachdem er selbst viele Jahre lang die Staatskunst getrieben, und lieferte baher ben Beweis, daß man Meister in einer Kunst sein kann, ohne barüber schreiben zu können.

Auch unser großer Leibnit, bessen Genie alles umfaßte, hat sich bisweilen mit Ruhm und Glück zu ben politischen Schriftstellern gesellt, obgleich ein Merkel jener
Zeit, Namens Nizolius, von ihm zu sagen beliebte: Der
daurende Ruhm, bessen er genösse, bewiese blos die Menge
ber Narren und die Dauer ber Narrheit. Leibnihens politische Schriften waren aber entweder blos für Gelehrte bestimmt (wie sein diplomatischer Coder des Bölkerrechts),
oder sie bezogen sich auf Begebenheiten seiner Zeit. — Die
Blitze, welche Hubert Languet, unter dem Namen Junius
Brutus, gegen die Tirannen schleuderte, und der Königsmord, welchen der Dichter Milton kühn und laut
vertheibigte, haben beiden einen Rang unter den Politikern

erworben; einen Rang, ben ber wackere Algereon Sibney mit seinem Kopfe bezahlen mußte; benn ber Hochverrath, ben man ihm aufburdete, bestand wohl größtentheils
in ber Schrift, die man in seinem Pulte fand: Bon ber
Macht und Gewalt ber Könige.

Diefer Auffat ift, wiber ben Billen bes Berfaffers. fcon zu lang gerathen, um noch von Lode, Sume, Bolingbrote, Montesquieu, Juftus Lipfius. Schlöter, Rant, Sichte u. f. w. ju fprechen; auch murbe bas Resultat immer basselbe bleiben: Die Philosophen ftrengen fich an, um eine volferbegludende Politif ju erschaffen , und die Kurften thun bas ihrige , um fie zu vernichten. Doch fei mir vergonnt, noch ein Bort von einem nagelneuen Politiker ju fagen, ber zwar in keiner Ruckficht neben ben genannten zu fteben verbient, ber aber jest gelefen und viel gelefen wird, indeffen jene in bestaubten Binfeln mobern: ich meine ben Berrn von Maffenbach. Diefer Mann fagt in feinen hiftorifchen Denkwurbigkeiten, welche keinen geringen Werth fur ben kunftigen Geschichtschreiber haben : "Die Politit bes Konigs muffe bas Gemuth bes Konige überwiegen; bie Moralitat bes Privatmannes muffe bem Gefete ber Rothmenbigkeit weichen; auch Friedrich bem 3weiten habe ber erfte Schritt von ber Moral bes Privatmannes zu ber bes Regenten Uebermindung gefostet, aber er habe ihn mit Festigkeit gethan u. f. w." - 3ch weiß wohl, bag man fcon taufendmal wiederholt bat: Der Fürft muffe eine anbere Moral haben, als ber Privatmann, ich weiß aber auch, baß nichts absurderes auf der Welt gesagt werden kann; benn es gibt nur Eine Moral, die immer und überall diefelbe bleibt, und die sich eben so wenig als unsere Erdare biegen und schmiegen läßt. Eigentlich wollen solche Schriftsteller auch nicht zu den Fürsten sagen: "Ihr sollt eine ansdere Moral haben," sondern vielmehr: "Ihr sollt gar keine haben;" weil aber dieser nackte Spruch unverdorbenen Fürsten allzusehr auffallen und ihr Gemüth empören möchte, so such man es in einem Sästchen ihnen beizubringen, und überredet sie für's Erste, daß sie doch immer noch eine Moral besitzen, wenn gleich nicht die ihrer Untertbanen.

Bebenkt man auch, bag burch biefe Lehre fich Alles entschulbigen läßt, und bag bie Unterthanen bas Bertrauen ju einem Fürsten nothwendig verlieren muffen, beffen Sandlungen zu beurtheilen fie gar feinen Mafiftab haben? - Wenn ber Fremde bem Fremden, ber Chrift bem Zurfen fich mit Bertrauen nabert, trop ber Berschiedenheit ber Nationen oder bes Glaubens, fo wird biefes Bertrauen burch bie eingeborne Ueberzeugung in ihnen erweckt, baß fie in jedem Menschen bas Menschliche, baß fie ihre eigene Moral wiederfinden werden, und nur ben Wilden scheuet man, weil man nicht hoffen barf, jene Tochter einer hohern Rultur bei ihnen anzutreffen. Diefe Scheu pflangt fich nun zwischen Fürsten und Unterthanen, wenn jener laut erflart, er habe eine andere Moral, die ihm zu thun erlaube, was biefe fur unrecht halten. - Und warum erlaubt fie es ihm? boch nur um löbliche 3wede zu erreichen, bie fonft

unerreicht bleiben mußten; benn wenn er mit ber Moral bes Privatmannes zum Ziele kommen konnte, fo murbe boch wohl Niemand fo schlecht fein, ihm eine andere anzurathen? - Und warum fann er mit biefer nicht gum Biele fommen? - Doch wohl nur, weil alle bie übrigen Kurften auch eine andere Moral baben? - Alfo mit einem Borte: er foll schlecht fein, weil andere schlecht find. -Und warum find andere schlecht? - weil man ihnen basfelbe gerathen hat. Siehe ba bie elende Bafis ber Furftenmoral, wie herr von Maffenbach und mehrere fie prebigen, und bie nur eines Furften Belgebub murbig ift. --Rein, es gibt nur Gine, ewige Moral, und wenn gurften gegen biefe handeln, fo mogen Thoren fie immerhin bewundern und groß nennen, fie bleiben barum boch Bofewichter. Groß fann nur bas Gerechte fein. Berr von Maffenbach konnte folglich bem Konige von Preugen keinen bobern Ruhm beilegen, als ben, bag fein Bemuth, mit anbern Worten, feine Moral fich gegen die Uftermoral emport habe. Das wird ihm ber philosophische Weschichtschreiber einst hoch anrechnen, indem er zugleich die fogenannten gro-Ben Thaten folder Fürsten zu murbigen wiffen wird, benen jeder Zügel ihrer Ruhmgier und Habsucht läftig und Maffenbach's Grundfage willfommen waren.

Diefer Mann nennt in ber Borrebe zu seinem Buche bie biedere Denkungsart bes jetigen Großkanzlers Beyme: "Eine steife, auf die engen Ibeen bes Rechts sich grunbende Logik." — Die seinige ist also auf die weiten Ibeen bes Unrechts gegrundet? — Bebe! webe! —

Bingegen Scheinen fich bie politischen Unfichten bes Berrn von Maffenbach in einem fehr engen Rreife zu breben, nämlich bem feiner Bunfche und Reigungen. Er ift ein entschiedener Bewunderer bes in ber That erstaunenswurbigen Raifers ber Frangofen, und preift folglich teine andere Politif als die frangofifche, aus ber er fonder 3meifel feine Marimen abstrahirt hat. Da finden wir: »daß England nicht blos Frankreich, fonbern ber Belt ben Untergang geschworen, weil es ben Sandel ber Belt ungetheilt in feiner Gewalt behalten wolle" (pag. 17). - Uber mit wem foll es benn handeln, wenn bie Belt untergegangen ift? - Ferner: »Britanniens Absicht foll fein, alle Manufakturen bes Continents zu gerftoren." - (Warum hat man benn vor bem Rriege bavon nie etwas gehort? Barum blubten benn fo viele Manufakturen auf bem Continente, ohne bag England fich barum bekummerte? - 3ch tenne Englands Absichten nicht fo genau, als Berr von Maffenbach, und mag fie auch feineswegs vertheidigen; aber bas febe ich boch klar, bag Alles, mas geschieht, nur besmegen geschieht, weil man im Rriege begriffen ift, und bag bie Englander eben fo mohl fagen konnten, man wolle ihre Manufakturen gerftoren, weil man alle Safen ihnen verfcbloffen hat.)

herr von Maffenbach argumentirt weiter: "Das untergrabe bie Grundpfeiler ber politischen Dekonomie aller Staaten, benn Zerftörung ber Manufakturen ftreife bem Aderbaue bie Blute ab, erstide ben Zuwachs ber Bevolferung im ersten Lebensteime und gebe bas lebende Geschlecht bem Hungertobe Preis."

(Das klingt schredlich, ift aber zum Glück nicht wahr. Gerade umgekehrt wird in England darüber geklagt (wie man aus Thaer's englischer Landwirthschaft sehen kann), daß durch die Manufakturen dem Ackerbaue so viele Sände entzogen werden. Gerade umgekehrt weiß Tedermann, daß die Wohlfahrt der Staaten nicht auf den Manufakturen, sondern auf dem Ackerbaue ruht, und daß die Bölker diesen eher trieben als jene, sich folglich beim Ackerbaue so vermehrten, daß sie Manufakturen anlegen konnten.)

Pag. 19 führt herr von Maffenbach ben Beweiß: "baß Rußland eine feinbselige Macht gegen Preußen sei, weil es burch brohende Gewalt Preußen in einen Krieg verwideln ober ben Durchmarsch erzwingen könne."

(Wir haben freilich einen Durchmarsch burch die preufischen Staaten erzwingen sehen, aber nicht von den Russen.) »Er fürchtete von jeher Rußlands Unterjochungsgeist." (Er fürchtete also das Ferne, das Nahe hingegen gesiel ihm wohl.) »Dieser Geist soll einem Strome gleichen, der von den Iwanen ausgehe und nun keine Ufer mehr kenne." (Scheint es nicht, als ob die Russen nur den Namen herleihen müßten, um die Geschichte einer andern Nation darunter zu verbergen?) — "Das sei immer die Tendenz der Nordländer, die Sübländer zu ihren Sklaven zu machen." — (Entweder der Hang Sklaven zu machen ist ansteckend gewesen, oder es ist nicht der der Nord-

länder allein, sondern überhaupt jedes übermächtigen und übermüthigen Bolkes.) —

"Rußlands Bewohner hätten eine stärkere Tenbenz nach dem Süden von Europa als Frankreichs Bewohner nach dem Norden." (Den Gegenbeweis könnte Polen liefern.) — Herr von Massenbach schaudert vor Rußlands Despotismus, fürchtet aber Frankreichs Universalmonarchie nicht. —

(Wir, die wir in Rußland wohnen, befinden uns boch alle recht wohl unter diesem sogenannten Despotissmus. Wir tragen freilich auch einige unvermeidliche Folgen des Krieges; aber im Ganzen genommen gibt es jeht kein Bolk in Europa, das in einem so hohen Grade, als die Russen, Sicherheit der Person und des Eigenthums genösse: solglich sehnt sich auch Niemand nach der französisschen Universalmonarchie.)

Im zweiten Theile pag. 72 wird »bas Herz bes Herrn von Massenbach bei dem Gedanken zerrissen, Deutschland überströmt zu sehen von den barbarischen Horden des Orients." Daß aber Deutschland, in dem Augenblicke, wo er dieses schrieb, wirklich schon überströmt war, daraus scheint er sich nichts zu machen.

So ift leider auch die Politik des Herrn von Massensbach nur eine von den vielen Politiken, die ein Jeder sich felft nach der Lage der Umftande und nach seinen Neigungen erschafft. Feste Grundsage der Politik gibt es nur in Büchern, auf der Beltbuhne nicht; da hangt alles blos vom Erfolge ab; da ist heute gut, was gestern schlecht

war, und morgen schlecht, was übermorgen wieder gut sein wird. Die Politik in der Theorie möchte die Kunst sein, das allgemeine Wohl durch rechtliche Mittel zu befördern; die Politik in der Ausübung ist die Kunst, die eben obwaltenden Umstände zu benutzen, gleich viel durch welche Mittel. Diese Politik kann eben so wenig erlernt werden, als die Schlauheit; sie wird den Menschen angeboren und durch Erfahrung ausgebildet.

Seufzend schreibe ich diese Wahrheiten nieder! seufzend wiederhole ich den alten Spruch: Die Welt würde glücklich sein, wenn die Philosophen Könige, ober die Könige Philosophen wären.

## Predigten für junge Damen.

uf die Gefahr, bespöttelt zu werden, wage ich es, meinen schönen jungen Leserinnen die Predigten eines Engländers, James Fordyce, zu empsehlen. Vielleicht wäre ihnen mit englischer Kontrebande mehr gedient, als mit englischen Predigten; aber wie, wenn sie das Geheimnis lehreten, die englischen Waaren mit Vergnügen zu entbehren? — in der That, das lehren sie, und die französischen oben drein. Ich weiß nicht ob diese Predigten übersetzt sind, kann aber, im Fall sie es nicht sein sollten, versichern, daß kein wackeres Mädchen bereuen werde, blos um dieser Predigten willen englisch gelernt zu haben.

Einige Fragmente mogen als Ginladung hier Plat

finden. Das Erfte aus ber Predigt über bie Sittsamkeit in ber Rleidung.

»Wer durfte hoffen," fagt Fordyce, "bag Frauenzimmer, die noch von der Putgier beherrscht werden, jemals
Gefallen an häuslichen Tugenden finden könnten? — Wer
vor dem Spiegel wohnt, um seine Gestalt zu betrachten,
behält keine Beit übrig, um seinen Charakter zu prufen.
Wer nur durch Putz und Leußeres fesseln will, wird der sein
Inneres schmuden?"

"Ja, schmuden burfen sich die Weiber, sie burfen in ihrem Neußern wohl gesuchter erscheinen als die Männer; aber ist denn Grazie nur vereinbar mit Pracht? ist sie nicht weit öfter gepaart mit einsacher Eleganz? — Unterscheibet wohl das Schimmernde von dem Angenehmen; nur zierlich sei euer Gewand, und müßt ihr dann und wann ein kostbares Kleid tragen, so geschehe es mit der größten Anspruchlosigkeit. — Welche Summen könnten für löblichere Zwecke erspart werden! welche Summen verliert das Land, um unsere gesährlichen Nachbarn zu bereichern! Französischen Spielereien mussen unsere Manusakturen weichen u. s. w."

In einer andern Predigt, über bie weibliche Burudhaltung, fagt ber Redner:

»Gedenket ber ehrmurbigen Frauen, die vormals hier ben Stand ber Mutter ehrten, in heiliger Berborgenheit lebten und ftarben; die man selten außer ihren Saufern antraf und die in ihren Saufern nichts fostbareres aufzuweisen hatten, als wohlerzogene Kinder. Wenn sie heute zurud-

fehrten, und im Stillen bie Sitten unfers Sahrhunderts beobachteten; wenn fie Enkelinnen faben, bie fich mit Roftbarkeiten bruften, welche oft nicht einmal bezahlt finb. bie in großen Gefellschaften bie Augen bin und ber werfen und alles aufbieten, bie Blide ber Manner auf fich gu gieben; in beren Bugen man eine Art von Triumph lieft. wenn es ihnen gelungen ift; bie nicht bie minbeste Unruhe verrathen, wenn ein unverschämter Sungling fein lufternes Muge ftarr auf fie heftet, ober wenn ber vergiftete Sauch eines Berführers fie berührt. - Ich! ich habe ben Muth nicht, biefe Befchreibung zu vollenden! - Bas wurden jene ehrwurdigen Beobachterinnen von ihrer Nachfommenichaft benten? und wie murben fie vollends erfaunen, wenn fie mußten, bag unter allen biefen jungen leichtsinnigen Mabchen vielleicht nicht eine einzige ift, bie von ihrer Mutter ober ihren Freunden Behren ber Sittfamteit und jener liebensmurdigen, bem iconen Geschlechte fo unentbehrliche Burudhaltung empfing !" -

"Ich versetze mich in die Zeit, wo ihr Gattinnen sein werdet; ich sehe euch umringt von euren Kindern, mit dem Geliebten eurer Seele die suße Sorge für deren Erziehung theilend. — Wer ist der Verworsene, der, vor diesem Bilde, euer Geschlecht gering schähen möchte? Ihr verbreitet Tugend und Glück auf Erden, kommende Geschlechter segnen euch. Ja, das ganze Menschengeschlecht steht unter der Obhut der Weiber, und ist, nach der Bemerkung eines Alten, abhängig von der Erziehung, welche die Mütter ihren Töchtern bis zu deren Vermählung, ih-

ren Gohnen bis in bas fiebente Jahr ertheilen. Diefe Beit, wo ber biegfame Beift noch offen fur jeben Ginbrud ift, biefe Beit gehört allein ben Muttern. Sort und fühlt es, ihr brittischen Zöchter, bas ift ber Ruhm eures Befcblechts, bas ift ber fcone Beruf, burch ben ihr bem Baterlande nublich werbet! - Beibe Gefchlechter murben für einander geschaffen; wir ftreben eure Bergen ju gewinnen, ihr burft und mußt euch bestreben bie unfrigen au feffeln; aber nicht burch frangofischen Zand, nicht burch Reize, Die auf Roften ber Sittsamfeit glangen; nur bas Unftandige, Chrbare, Unspruchlose fesselt madere Manner. - Simmlische Liebe! wie groß ift beine Macht! bu bift ber ficherfte Bachter ber Reinheit, bu milberft bie Sitten, bu gahmeft ben Bilben, bu bemuthigft ben Stolzen, bu unterjochst Alle; und boch erhebst bu ben Muth, vermanbelft ben Bilben in einen Menschen und machft aus bem Menschen einen Belben!" - Sie feben, meine fchone Leferinnen, bag ber Prediger, ben ich ihnen empfehle, fein Reind ber Liebe ift, auch verfichert ber Berausgeber biefer Predigten, ber Berfaffer habe ein Maochen gefunben und ju feiner Gattin gewählt, bie, gang feinem Ibeale entsprechend, ihn fehr gludlich mache.

Bisweilen verliert der Prediger seinen schönen Gegenstand auch wohl aus den Augen, und schwatzt ein wenig der kreuz und quer. So zum Beispiel untersucht er, warum man die alten Ritterromane nicht mehr lese? ein andersmal beweist er die Nühlichkeit des Tanzes, spricht über die Wirkungen der Musik, deren Mängel und Schönheiten er auseinander setzt u. f. w. Man hat ihm das vorgeworfen; man hat gesagt: solche Materien gehörten nicht auf die Ranzel; allein mich beucht, mit Burde vorgetragen, gehöre Alles, durchaus Alles auf die Kanzel, und kein Gegenstand, der in das bürgerliche oder häusliche Leben eingreift, burfe dem Prediger fremd bleiben.

Uebrigens ift ber ganze Auffat, ben ich hier geschrieben habe, völlig unnut; benn ich wette, daß keine einzige meiner Leserinnen die Predigten von James Fordyce kaufen, noch weniger lesen wird.

## Die Bandefprache.

Es hat Jemand die Bemerkung gemacht — ob sie wahr ist, mögen die Herrn Physiologen entscheiben — daß, gleichwie Uebereinstimmung der Charaktere die Seelen zur Freundschaft verbinde, so empfänden auch die Körper ein weit größeres Vergnügen, wenn diejenigen Theile berselben einander berühren, die mit einander übereinstimmen; das Auge begegne am liebsten dem Auge, die Hand sasse am liebsten die Hand, der Mund berühre am liebsten den Mund u. s. w. Diese Beodachtung kann noch sehr fruchtbar an unerwarteten Resultaten werden, kann vielleicht gar Ausschluß über Sympathie und Antipathie geben; hier möge sie vor der Hand uns auf das Kapitel von der Händesprache leiten.

Befanntlich ift in ber Liebe Mles ercentrisch, jedes

Bort ein Geheimniß, jebe fleine Berficherung ein Schwur, iebe fleine Unmahrheit ein Meineid. Gewöhnliche Men= ichen konnen nur iprechen, indem fie ben Mund öffnen, Bunge und Lippen bewegen; Liebenbe hingegen fprechen mit ben Mugen, mit ber Stirn, mit bem gangen Befichte, ja fogar mit ben Sanden. Gin fcuchterner Liebhaber hat noch nicht ben Mund geöffnet, aber ichon hat ein fanfter Sanbebrud ber Beliebten fein Berg berrathen. -Wenn ein Frauenzimmer ben Sanbichuh auszieht und eine fcone, runde, weiße Sand feben läßt, fo fpricht biefe Sand jum Bortheil aller ber Reige, Die ihre Befigerin verbirgt. Eben fo laut fpricht und warnt eine hagliche, magere Sand und predigt gleichsam gegen bie Eufternheit. - Much vom Charafter beffen, bem fie zugehören, legen bie Banbe nicht felten ein gutes ober bofes Beugnif ab. Bermegene Banbe jum Erempel, Die allzubeutlich mit einem hubichen Madchen reben, verfunden bie Leichtfertigfeit; wenn hingegen die Sande bes hubichen Mabdens bem Eigenthumer ber verwegenen Sande eine berbe Dhrfeige geben, fo verkunden fie Tugend und Sitt. famfeit. Diejenigen Banbe eines Liebhabers, bie mabrend bes erften Rendezvous nichts weiter thun als einen But breben, bezeugen Blobigfeit und ehrfurchtsvolle Schüchternheit; und Sande, die ganz in den Schoof gelegt werben, bedeuten Eragheit.

Wenn zwei Sanbe, beren Besitzer zu verschiedenen Geschlechtern gehören, einander recht fraftig bruden, so reben sie in biesem Augenblide so viel, bag ein Buch bazu

gehörte, um es Alles aufzuschreiben; bie Berzen begeben sich in die Finger und jeder Finger wird eine Bunge. Auch zwei Freunde sagen sich schweigend auf diese Weise die herzlichsten Dinge. Darum ift ber alte beutsche Hande brud noch immer unter uns in Ehren.

Oft, wenn zwei Liebende burch die Gegenwart einer ftrengen Mutter ober eines Fremden belästigt werden, reichen sie sich verstohlen die Hande, und diese flüstern einanber zu: es ist recht fatal, daß wir nicht allein sind.

Die von ben Poeten so oft gerühmte Augensprache hat zwar auch ihre Bortheile, sieht aber boch ber Händesprache weit nach. Im Dunkeln ist sie gar nicht zu gebrauchen. Geräusch macht sie zwar nicht, aber ein Tauber kann sie hören, und nur dem Blinden bleibt sie unverständlich; jedem nur halb Sehenden hingegen verräth sie sich gar zu leicht.

Wenn ber Liebende zum ersten Male magt bie Sand ber Geliebten zu fassen, so zieht sie bieselbe entweder zurud, und bas heißt: ich habe fein Berz fur bich; ober sie bulbet es, und bas heißt: wem ich es erlaube, mir bie Sand zu berühren, ber barf hoffen, auch mein Berz zu rühren. Bei verliebten Banfereien hingegen wird auch bie Sand zurudgezogen, um ben Born auszubruden, boch balb wieder ausgestredt zum Zeichen ber Verföhnung.

Was fagt nicht Alles eine Hand, die eine andere Hand zum Munde führt, um dort gefüßt zu werden! es geschieht langsam ober hastig, zitternd oder fühn, bruckt

Söflichkeit ober Chrfurcht, Dankbarkeit ober Liebe aus.

Bwei Sanbe falten sich, ihr Eigenthumer betet — bie gefalteten Sanbe erheben sich, er bittet — sie reiben einander, er ist ungebuldig. Oft bedarf diese Sprache nicht einmal ber ganzen Sand, einige Finger, auch wohl nur Einer, sind hinreichend, um sich verständlich zu machen. Der aufgehobene Finger broht, ber gefrummte winkt, ber ausgestreckte deutet an. 3 wei Finger schlagen ein sogenanntes Knipschen, ein Zeichen der Geringsich ähung; brei Finger segnen.

Die Hand gibt, die Hand empfängt. Beibes spricht laut, vorzüglich beweist das Erstere sowohl das gute Herz des Gebers als das Berdienst des Empfängers. Die Hand tabelt aber auch, indem sie zurud weist.

Ein Finger auf ben Mund gelegt, predigt Borsicht. Man weiß, daß die Alten den Gott des Schweigens in dieser Stellung abbildeten. Wie sie die Benus dargestellt haben, weiß Jedermann; die Hände der Göttin sagen: ich bin schamhaft. Die Grazien fassen sich bei den Händen, das heißt: wir sollen unzertrennlich sein. Zwei Hände, die sich sesst halten, sind das Symbol der Treue.

— Die geballte Faust spricht von Buth und Rache — die gekrümmte Hand sleht um ein Allmosen — die Hand auf das Herz gelegt, betheuert — die Hand an der Stirn benkt — die Hand hinter den Ohren äußert Bedenklichkeiten — der Zeigesinger der einen Hand über

ben Zeigefinger ber anbern gestrichen, rebet spöttisch und schabenfroh — die Spitze bes Zeigefingers gegen die Spitze bes Daumen gedrückt, und bann gegen die Rase bes Gottlieb Werkel geschnellt, ist die Sprache ber tiefsten Ber= achtung. —

Rurz es gibt nicht leicht eine Empfindung, welche bie Sand nicht auszudrücken vermöchte, und fie erfett ben Mund nicht allein vollkommen im Sprechen, sondern sogar, wiewohl etwas unvollkommen, im Ruffen, benn wenn ber Mund nicht nahe ber Geliebten kommen kann, so wirft die Sand ihr Ruffe zu.

Gemälde eines Unhöflichen nebst dem Geständnisse eines Franzosen.

(Bon Bigee.)

Die Gesellschaft ist eine Urt von Maskenball, Seder mag sich kleiden nach Gefallen; aber man ist überein gekommen, daß Seder dieselbe Larve tragen soll, nämlich die der höfelichkeit. — Was ist die höflichkeit? —

So sprechen und handeln, daß die Eigenliebe eines Seben befriedigt, wenigstens nicht beleidigt wird; offen und zuvorkommend gegen seines Gleichen, weder zu besmüthig noch zu vertraut gegen seine Dbern sein, die Untergebenen nicht zu entfernt halten, in allen Dingen ben Wohlstand beobachten, das ist höslich.

Die Höflichkeit ist ein Firniß, ber guten Eigenschaften noch mehr Glanz verleiht; die Fehler verschleiert sie; ja ben Schein aller Tugenden leiht sie bem, der vielleicht nicht eine einzige besigt. Die Berschiedenheit der Sitten und Gebräuche gibt auch der Höflichkeit unter verschiedenen Wölkern eine andere Gestalt; doch überall und in jeder Gestalt wird sie hoch geachtet, und nirgend ist es erlaubt grob zu sein. Einem Manne von außerordentlichen Berdiensten wird Unhöslichkeit allenfalls verziehen, oder man meidet ihn. Um unerträglichsten sind die Menschen, welche krochen, so lange sie nichts waren und nichts hatten, nun aber durch Reichtum übermüthig werden, und vergessen, daß man den Neid nur durch Höslichkeit entwassnet. — Bu diesen Bemerkungen fügt der Verfasser solgendes Gemälbe eines Un-höslichen.

Eliton tritt in ben Saal, die Gefellschaft ist zahlreich, er scheint Niemanden zu bemerken, oder er redet ganz vertraulich Leute an, die er gar nicht kennt, zerreißt im Borbeigehen einer Dame das Kleid, oder tritt dem, der mit ihr spricht, auf den Fuß, ohne irgend eine Entschuldigung zu machen; er wirft sich auf einen Sessel, streckt sich auß, und kehrt sich hin und her, als ob er in seinem Bette läge. Dann erhebt er die Stimme, unterbricht das Gespräch, sührt es ganz allein sort, schwatzt, gähnt, schläft, während man vorliest oder Musik macht, nießt ganz entsetzlich, spuckt auf die parketirte Diele, schneuzt sich die Nase, daß die Fenster zittern, präsentirt seine Dose der ganzen Welt, greift ohne Umstände in jede fremde Dose, schnupfet und

bestreut seine Nachbarn mit Tabak. Sieht er zwei Personen in einer Fensterblende leise mit einander sprechen, so geht er hin und hört zu, oder fragt auch wohl, wovon sie reden? Wird der Frau vom Hause gemeldet, daß das Essen aufgetragen ist, so bleibt er uneingeladen, sett sich bei Tische neben die Wirthin, fällt über die besten Schüffeln her, sindet manche nicht nach seinem Geschmacke; hört, daß man über einen witigen Einfall lacht, und erklärt, er habe ihn schon lange gewußt; erzählt hingegen die unbedeutendsten Dinge von seiner werthen Person, widerspricht Allen, weiß Alles besser, steht endlich auf und spült sich ben Mund aus, ohne sich umzudrehen, läßt seine Uhr repetiren, sagt, daß es Zeit sei zu gehen, bleibt aber noch immer, wenn die übrigen Gäste schon Alle fort sind.

Die französische Nation, so schließt Bigée, stand lange Zeit in dem Ruse, die höslichste auf der Welt zu sein. Frankreich war für alle Fremde eine Schule der Höslichkeit geworben. Diese Schule ist unglücklicherweise seit zehn Jahren
verschlossen — (mich dünkt es sind schon zwanzig Jahre)
— es scheint, daß man sie wieder öffnen wolle; allein sie
hat ihre alten Prosessoren größtentheils verloren, und die
jetige Generation liesert keine Subjekte, die ihre Stelle
ersetzen könnten. Ein höslicher Mensch in unsern heutigen
glänzenden Zirkeln ist saft ein Phänomen! (Trauriges Bekenntniß!) — Wird man dergleichen in Frankreich jemals
wiedersehen? — D ja, nur gebt uns Zeit.

(Diefe Beit wird nicht eher wiebertehren, bis Frantreich aufhören wird, ein gang militarifcher Staat gu sein; benn ob es gleich unter bem Militär viele einzelne hösliche Männer gibt, so ist doch das Militär im Ganzen nie höslich, nämlich in solchen Staaten, wo es primirt, die erste Rolle spielt. Das gilt freilich von jedem Stande, der die erste Rolle spielt, und darumist zum Beispiel in einem Staate, der blos Handel treibt, der Kausmannsstand nie höslich. Man muß aber gestehen, daß die Unhöslichseit des Militärs am drückendsten ist, weil sie sich am lautesten ausspricht. Man denke an Berlin, wie es noch vor einigen Jahren war; man denke an das rohe Tonangeben im Theater, auf den Straßen, auf den Klubbs, so hat man vermuthlich ein Bild von dem, was Paris jest ist.)

## R u st a u.

er Herausgeber ber Biene ift nicht ber Einzige, ber sich bisweilen bas Vergnügen macht, aus unzusammenhängenden Worten, die ihm vorgeschrieben werden, eine Erzählung zu bilden; zu seiner nicht geringen Freude hat er unter den Verfassern eines neuen französischen Almanachs einen Nebenbuhler gefunden, und zwar einen Nebenbuhzler, den er nie errathen hätte, nämlich den Hospodar von der Wallachei. Während in Frankreich Blutströme stogen, beschäftigte sich der Hosp zu Bucharest mit allen Gattungen von Spielen des Geistes und Wiges. Der Hosp podar selbst, von einem Franzosen erzogen, sprach das Französische sehr fertig, und ging mit einigen Emigrirten

fehr vertraut um. In biefem Birkel schrieb er bie nachsolsgende Erzählung, zu welcher man ihm die Worte: Sastan, Liebe, Sultan, Elephant, Diamant, Gefäß und Wermuth geliefert hatte.

Gin armer Zeufel von Mufelmann, Namens Ruftan, war immer außerordentlich fromm gewesen, und hatte vor ben Beiligen bes Rorans fein lettes Licht verbrannt, ohne baf Giner biefer Berren ihn gewurdigt hatte, ein Beichen bes Lebens von fich zu geben. Da wurde er endlich toll und bofe, und beschloß, fich bem Satan zu weihen, ber befanntlich unter allen großen Berren feine Berehrer am beften belohnt. Er citirte also ben Teufel mit allen erforberliden Formalitäten, und gelobte ewiglich beffen treuer Anecht zu sein. Satan ließ sich auch nicht lange bitten, um zu beweisen, bag er feiner hore, als ber große Prophet. Er ftieg aus ben Abgrunden berauf, gehullt in einen prachtigen Rauchwirbel, ber nichts weniger als nach Schwefel fant, fondern von Rosen und Umbrabuften geschmangert mar. Mus ber Bolfe trat er felbft hervor, und gmar in ber Beftalt, in ber er bas meifte Unheil auszuuben pflegt, namlich als Engel ber Liebe. Ruftan, ber eine gräßliche Erscheinung erwartet, und fich beswegen mit fo viel Muth, als er nur immer auftreiben konnte, verfeben hatte, fiel aus ben Bolfen bei biefem lieblichen Unblicke.

Seufel begehrt, und ich febe, baß ein Engel fich her be-

pin Sleichviet, mein Freund," erwieberte Satanas, "ber-

traue mir nur bein Unliegen, und gable auf meine Silfe. Du fiehft, ich bin ein guter Furft, ich erlaube, bag man Sebermann betriege; aber ich habe es gern, bag man aufrichtig mit mir rede, und niemand ift nachfichtsvoller gegen bie menschlichen Schwachheiten, als ich. Du fonnteft bein ganges Leben gu einem Saftenmonate Ramagan machen, bu konntest hundert Sahre lang in allen Moscheen beten, und wurdest boch immer nur ein armer Wicht bleiben, bem man große Berrlichkeiten verfprechen wurde, aber erft nach feinem Tobe. Die Gebote find Bechfelbriefe, die auf febr Jange Termine ausgestellt, und in der Berfallzeit doch wohl noch protestirt werden. Ich aber gable bar, barum rebe, mein Freund, mas begehrft bu? willft bu ein Groberer fein? ober ein Mufti? ober ein Gultan?" (Es ift mertwurdig, bag ber herr hospodar von ber Ballachei glaubte, ber Teufel muffe guerft ben Groberer nennen.) "Bable," fuhr Satanas fort, "ich bin es, ber die Gnabenbezeugungen vertheilt, und bu wirft bemerkt haben, baß in ber Regel nur meine Freunde beren empfangen. Deine Physiognomie gefällt mir, bu fiehft aus, wie ein ehrlicher Teufel, alfo rebe."

"Sehr feuriger und fehr höllischer Potentat!" antwortete Rustan, "da ich von Natur einen gewissen hang versspüre, meines nächsten Frau zu lieben; da ich von Natur sehr hochmuthig, sehr habsuchtig, sehr neidisch und vor allen Dingen sehr faul bin —"

»Nun weiter?» fragte Satanas ungebulbig.

"So murben Sie mich fehr verbinden, wenn Sie mir

ein großes Bolt zu beherrschen geben, weil ich alsbann nach herzensluft und ungestraft alle Thorheiten und Berbrechen begehen kann, die mir so eben einfallen."

»Bravo, mein Freund, bravo!" rief ber Teufel, "du bift mein Mann, und ich erhebe dich auf der Stelle zum Großfultan. Doch muß ich dir sagen, daß die Bosheit des himmels meine Macht hie und da immer ein wenig einzuschränken pflegt, darum hüte dich, daß du nie mit einem größern Thiere zu thun bekömmst, als du selbst bift, fonst stehe ich dir fur nichts."

»Das hat nichts zu bedeuten, Ew. brennende Majeftat," erwiederte Rustan, "ich nehme es mit jedem Thiere auf, darum bitte ich gehorsamst, nur unverzüglich zur Erfüllung Ihres Versprechens zu schreiten; denn ich brenne vor Begierde in einem weiten Reiche unter einem glanzenben hofstaate als Ihr wurdiger Repräsentant aufzutreten."

Gefagt, gethan. Die Wolke zerrinnt, die Liebe verschwindet, und statt des Heubodens, auf welchem Rustan seine Beschwörungen gemurmelt hatte, befand er sich plötzlich in einem prächtigen Palaste, wo Säulen von Jaspis und Porphyr ein Gewölbe von Diamanten trugen, von welchem der Schimmer von tausend wohlriechenden Lampen widerstrahlte, während zu beiden Seiten ein Heer von köstlich gekleideten Stlaven beiderlei Geschlechts tiesgebückt dem neuen Herrscher huldigte, und zum schwelgenden Genuß einlub.

Roch trunten von ber ihm gezollten Bewunderung, erhebt Ruftan fein Auge und erblidt im Borhofe bes Pala-

stes eine prächtige Caravane, welche sogleich Aller Blicke auf sich zieht. Er ist entrüstet, daß man es wagen dürfe, die Augen der anwesenden Sklaven von seiner geheiligten Person abzuziehen. Er fragt — man schweigt und zittert — er droht — und einer der vornehmsten Sklaven faßt sich ein Herz.

"Sonne ber Sonnen!" spricht er, "es ist einer von ben hundert Königen, die sich glüdlich preisen, sich beine Basallen zu nennen. Er ist so verwegen, um die Erlaubniß zu bitten, mit seiner Zunge den Staub von deinen Füßen zu leden. Er allein rühmt sich, einen eben so scho fchönen Elephanten zu besitzen, als der Schlachtelephant beiner geheiligten Majestät."

"Was!" bonnerte Rustan, "einen Elephanten so schön als ben meinigen? Du lügst, bu Narr! und damit bu kunftig gescheiter redest, so besehle ich, daß man dir die Zunge aus bem Halse schneibe."

Der Befehl wurde augenblicklich vollzogen und ber Sklave sprach nie wieder ein mißfälliges Wort. Allein damit war der Jorn des Sultans noch nicht gestillt; in höchst eigener Person rannte er auf den gerühmten Elephanten los und stieß ihm sein Schwert bis an den Hest in den Wannst. Der arme Elephant wankte, siel — aber von der höchsten Spite des elsenbeinernen Thurmes herab, welchen sein Rücken trug, siel auch zugleich ein gewaltig großer Diamant, der dem Sultan zum Geschenk bestimmt war. Unglücklicherweise hatte der tapfere Rustan bei der Heldenthat, die er so eben vollbracht, seinen Turdan verloren,

ber ein nicht unbebeutenbes Stud feines Ropfes ausmachte, meshalb ber Diamant im Fallen Gelegenheit fand, bie gebeiligten Schläfe Seiner Majestat fehr unfanft zu treffen. Rleine Bufalle find bei großen Berren nie ohne große Folgen, bas bulben bekanntlich weber bie Mergte, noch bie Bunbargte, noch bie Thronfolger. Durch reichlichen Balfam murbe die Bunde immer bedenklicher, und trot aller Chinafurrogate wollte bas Rieber nicht weichen. Mit ber Rrant. beit ging es, ben Bulletins jufolge, zwar taglich beffer, aber mit bem Rranfen täglich schlimmer. Das lette Stundlein folug, und turz vorher, ehe der arme Teufel Ruftan bie Mugen auf ewig ichloß, erblidte er zwei Befaße, ber Rand bes einen war mit Sonig, ber bes anbern mit Bermuth gerieben. Ugarael, ber Engel bes Tobes, fant gwischen ben beiben Gefägen und fprach: »Ruffan! fie enthalten Tugend und Lafter. Jenes ift mit Wermuth gerieben, aber wer ben Muth hat, bavon ju toften, ber findet ben Sonig auf bem Grunde; biefes hingegen ift mit Sonig gerieben; bu haft bavon gefostet, nun mußt bu ben Bermuth verschluden."

Gespräch zwischen einem Philosophen und einem Landmanne.

Ein großer General nahm seinen Abschied, ich weiß nicht in welchem Banbe, noch unter welcher Regierung. Er hatte vormals eine Menge Schlachten gewonnen und fur seinen Fürsten eine Menge Provinzen erobert, wofür ihm dieser aus Dankbarkeit eine Menge Güter geschenkt hatte, die freilich viel Blut, aber sonst keinen Heller kosten. Auf diese Güter begab sich der alte General und wurde aus langer Weile ein Philosoph, wobei er jedoch den Soldaten, der seine Argumente von der linken Hüste hernimmt, niemals ganz verläugnen konnte. Seine Güter lagen in einem erzkatholischen Lande, und es verdroß ihn, daß er so unphilosophische Unterthanen hatte. Eines Tages fand er einen seiner wohlhabendsten Bauern auf dem Felde, der, unter einer Linde sigend und sein Pfeischen schmauchend, den Arbeitern zusah.

»Höre Michel," redete er ihn an, "ich hab' es überlegt, du bist ein braver Kerl, ich will bich glücklich machen."

Michel. Gnadiger herr, ich bin Gott fei Dank recht gludlich.

General. Narr, bu hast einen Amtmann, der ein Schwachkopf ift.

Michel. herr, barum bekummere ich mich nicht.

General. Aber er regiert euch schlecht.

Michel. Das kann fein; wir befinden uns Alle giem- lich mobil.

General. Er verwaltet bie Gerechtigkeit nachläffig.

Michel. Es mag wohl bann und wann etwas Menschliches mit unterlaufen; aber ich habe mir fagen laffen, es ginge auf andern Gutern nicht um ein Saar besser.

General. Er preft euch bas Gelb aus bem Beutel.

Michel. Je nun, leben und leben laffen. Wir effen boch Sonntage unfern Schweinebraten.

General. Er hat einen Schreiber, ber thut mit euch was ihm gelüftet.

Michel. Der herr Schreiber taugt freilich nicht viel, aber er läßt fich abfinden.

General. Und bei alle bem nennt ihr euch gludlich? Michel. Warum nicht? ein vollfommenes Glud hat und ber liebe Gott erst in jenem Leben verheißen. Wir effen benn boch unser Brot in Ruhe. Es gibt Guter in unserer Nachbarschaft, wo ber Amtmann die Bauern Alle zu Rekruten verkauft, wo keine Witwe ihres einzigen Sohenes sicher ist.

General. Dafür erwerben bie Nachbarn fich auch Ruhm und Ehre.

lhm und Ehre. Mich e l. In Gottes Namen! wir begehren nur Brot.

General. Aber auch von biefem Brote mußt ihr ben Behnten eurem Pfarrer entrichten.

Dichel. Freilich, ber Pfarrer will auch leben.

General. Er ift ein unwiffenber, aberglaubifcher Mann.

Michel. Wir glauben was er predigt, und find ruhig babei.

General. Er qualt euch mit Alfanzereien, er ftraft euch, wenn ihr einmal an Fasttagen einen Biffen Fleisch genießt.

Michel. Er ermahnt uns aber auch vaterlich und troftet uns in ber letten Stunde. General. Much eure Landwirthschaft taugt nichts.

Michel. Wir ernten boch fo viel, daß wir ein Stude Brot fur einen Urmen übrig behalten.

General. Da gibt es noch Morafte auszutrodnen, Sand urbar zu machen.

Michel. Uch ja, zu thun gibt es immer. Unfere Kinber werden bas wohl finden.

General. Es ift aber eure Pflicht, fo zu handeln, bag euren Rindern gar nichts zu thun übrig bleibt.

Michel. So? was werben benn bie Kinder anfangen ? General. Genießen.

Michel. Gi marum haben benn unsere Bater nicht auch so fur uns geforgt?

General. Beil fie dumm waren, und weil euer vormaliger herr fie nicht gescheut zu machen verstand. Ich hingegen verstehe das Ding besser, ich will euch beglücken und bei bir den Anfang machen.

Michel. Uch, gnädiger Herr! bemühen Sie sich nicht. Ich versichere Ew. gestrengen Gnaben, baß ich recht glücklich bin.

General. Es ift aber nicht mahr. Du haft andere Begriffe von Glückseligkeit als ich, und folglich nicht bie rechten.

Michel. Undere Begriffe? das glaub' ich wohl, aber warum benn nicht die rechten? Ich bin nur ein einfältiger Bauer, ich benke, ein jeder Mensch ist glücklich auf seine Beise, und, wenn er nur Niemand daburch irrt, so habe sich auch Niemand darum zu bekummern.

General. Freund, wo sollte auf diese Weise die hohere Rultur der Menschheit bleiben? Dahin muß Alles streben. Gine neue, vervollkommte Ausbildung der Gesellschaft, die kann nur durch meine Grundsätze erlangt werben, und folglich sehe ich mich gezwungen, dich gludlich zu machen, selbst wider beinen Willen.

Michel. Ich bu lieber Gott!

Beneral. Euren Umtmann werd' ich abfeten.

Mich el. Thun Sie bas nicht, wir haben ihn Alle lieb.

General. Euren Schreiber werd' ich jum Teufel jagen.

Michel. I nun, in Gottes Namen, wenn wir nur nicht einen noch schlimmern bekommen.

General. Eurem Pfarrer werd' ich ein Stud Gelb geben und fortschiden.

Michel. Gnabiger Herr, nehmen Sie sich in Acht, bas geht nicht gut. Wenn es unsern Pfarrer gilt, so stehen wir alle fur Einen Mann.

Beneral. Dann feib ihr Rebellen.

Michel. Uch nicht boch, gnäbiger Herr, wir verlangen ja nichts mehr, als baß Sie uns so laffen sollen, wie Sie uns gefunden haben.

General. Das geht nicht an, bas fann ich vor ber Nachwelt nicht verantworten.

Michel. Ber ift benn bie Nachwelt?

General. Das find eure Rinder, eure Entel.

Michel. Gi benen wollte ich ja bie Salfe umbreben, wenn sie auf unsere Kosten gludlicher sein wollten als wir.

General. Sie haben aber ein Recht, bas zu ver- langen.

Michel. Bo fteht bas geschrieben?

General. Die Belt muß für bie Nachwelt leben.

Michel. Und die Nachwelt wieder für die Nachwelt? General. Nein, fie genießt die Früchte, die wir pflanzten.

Michel. Wiffen Ew. Gnaden benn aber auch ganz gewiß, daß meine Enkel durch Ihre Beranstaltungen gludlicher fein werden, als ich es bin?

General. Gang gewiß. Ich werbe bie Baft, euch zu regieren, auf meine eigenen Schultern burben, ich werbe fünftig felbst Guer Amtmann und euer Pfarrer fein.

Michel. Werben wir bann feine Sporteln mehr entrichten?

Beneral. Sporteln gablt ihr wie bieber, aber an mich.

Michel. Dem Pfarrer teinen Behnten?

Beneral. Den Behnten wie bisher, aber an mich.

Michel. Bo bleibt denn bes Pfarrers Saus und Garten?

Beneral. Die behalt ich fur mich.

Michel. Sm! hm! mas haben wir benn am Ende von ber neuen Gludfeligkeit?

General. Ich führe euch zur hohern Rultur; ich' mache, bag ihr von allen umliegenden Dorfern als eine respektable Gemeinde betrachtet werdet.

Michel. Bir lebten mit allen unfern Nachbarn in Frieden.

General. Aber fie spottelten über euch und bestahlen euch auch wohl bisweilen bie Zwetschfenbaume an ber Grenze.

Mich el. Bie foll benn bas nun anders werben?

General. Ihr wißt, ich war Solbat, ich werbe eure jungen Bursche ererziren lehren. Dann sollen sie fur euch wachen und zuschlagen.

Michel. Ber wird benn für fie arbeiten?

General. 3hr.

Michel. Und wovon follen fie benn leben?

General. Ihr mußt ihnen geben, mas fie brauchen.

Michel. Und wenn fie tobt gefchlagen werben?

General. So mußt ihr andere ftellen.

Michel. Ift bas bie höhere Rultur?

General. Das ift ber erfte Schritt bagu.

Michel. Ach, gnäbiger herr! ift es Ihnen wirklich Ernft, uns gludlich zu wiffen?

General. Das verfteht fich.

Michel. Nun so beschwöre ich Sie, lassen Sie und bei'm Alten. Dringen Sie und keine Glückseligkeit auf, die wir nicht begehren! Bereiten Sie unsern Kindern kein Glück, von dem Sie wahrlich noch gar nicht wissen können, ob es auch das Alte ersetzen oder gar übertessen werde. Ich habe immer gehört: was den Menschen wirklich frommt, das macht sich nach und nach von selbst, ohne Gewalt. Mit den Neuerungen ist es eine misliche Sache, ich sehe das an meinem Feldbau. Manches scheint in der

Spekulation nuglich, ift es auch wohl in ber Musubung; es wird aber oft auf einer anbern Seite, an bie man gar nicht bachte, mehr verloren als gewonnen, fo bag man am Ende froh mare, wenn man bas Neue unterlaffen hatte. Da find zum Erempel unfere Nachbarn in Springborf. bie haben seit zwanzig Sahren bes Neuen gar viel versucht; find fie etwa gludlicher als wir? Uch nein! nur übermuthiger find fie geworben, und haben fich bei allen ihren Nachbarn verhaßt gemacht. — Ich bin ein einfältiger Mann, aber ich habe fiebengig Sahre in ber Welt gelebt, und erfahren, bag es nur Gin ficheres Mittel gibt, bas wirklich Gute und Rugliche unter ben Menschen einzuführen, nämlich bas Beifpiel. Dem Beifpiele, gnabiger Berr, widerfteht Reiner. Es wirkt vielleicht langfam, aber es wirkt gewiß, und bas neue Gute faßt Burgel, ohne bas alte Gute ju gerftoren. Darum, gnabiger Berr, ift Ihnen ein Weg ju höherer Gludfeligkeit bekannt, fo geben Sie uns nur gang ftill mit gutem Beispiele vor, bas wird mehr Nugen fliften als bie Bewalt, welche bie Gemuther nur emport. Sein Sie gerecht, fo wird unfer Umtmann es auch werben; zeigen Sie aufgeklarte Frommigkeit, fo wird unfer Pfarrer feine Sofus Potus machen, und vor allen Dingen erhalten Sie uns ben Krieben, benn ber kommt von Gott, und führt, ohne unser Buthun, alles Gute ftill herbei.

General. Michel, ich habe euch für einen gescheuten Mann gehalten, ba ich aber nun höre, baß ihr bumm und halsstarrig seid, weil ihr nicht benkt wie ich: so muß ich euch durch die Mittel, welche Gott in meine Hand gegeben hat, klügere Gedanken beibringen. Macht euch nur gefaßt auf bas neue Glück, bessen ihr theilhaftig werden sollt und müßt. Habe ich diesen Zweck erreicht, dann wollen wir weiter mit einander sprechen.

Er ging — sprach aber nie wieder mit dem ehrlichen Michel, benn der starb aus Gram, als der General seine philosophische Umwälzung begann. Auch dieser starb, ohne eine andere Frucht zu ernten, als Verwünschungen. Db die Enkel ihn segnen werden? — bas mag Gott wissen! — thun sie es, so werden sie wenigstens jedesmal hinzusügen: Aber unsere armen Voreltern! die haben es theuer bezahlt!

## Die Pförtchen oder Durchfahrten.

(Les Guichets.)

o ift ein französischer Auffat überschrieben, bessen Tenbenz — um mich nach ber Mobe auszudrücken — ungefähr dieselbe ist, als die des eben gelieferten Gesprächs; wenigstens kann er jenem zum Beweise dienen, daß das Gute sich von selber nach und nach Platz macht, und daß nichts lächerlicher und ekelhafter ist, als das Geschrei, welches man jetzt aus so manchen feilen Kehlen vernimmt: eine ganzliche Veränderung der Dinge sei durchaus nothwendig gewesen — Jedermann habe das längst eingesehen — fo

habe es nicht langer bleiben konnen — ber Beift ber Beit habe es fo gewollt - und mas bergleichen Gefchmat mehr ift, welches von Leuten gefraht wird, bie fich vor biefen Ummalzungen recht wohl befunden haben, und benen es. bamals gar nicht einfiel, unfern Buftand fo verzweifelt zu finden. - Ich, biefe verbammten Raisonnements nach bem Erfolge, biefe lacherliche, aus beftochenen Beitungen gefchöpfte Beisheit! - Es tommt mir mahrlich fo por, als ob ein ganger Schwarm von Baringen, bie ein Ballfifch aufeinen Bug verschluckt hat, fich in beffen Bauche bekomplimentirte, und jeber Baring bem andern bewiese, baß es in ber Baringerepublit burchaus nothwendig gewefen fei, eine neue Stromung zu benuten, um in biefen fichern Aufenthalt, nämlich ben Ballfischbauch, verfeht au werben. Unter ber Protektion bes Ballfisches werbe man nunmehr zu höhern 3meden fich verbinden fonnen; por allen Sturmen, bie braugen muthen mochten, fei man völlig ficher, und fo viel Baffer, als jum Leben und Schwimmen nothig fei , wurde Seine oceanische Majeftat auch wohl täglich einschluden. Freilich fei biefe Beranberung ber Dinge vor ber Sand mit einigen Unbequemlichkeiten verbunden; man muffe jum Beifpiel im Dunteln bleiben, burfe nicht weiter fcmimmen, als es bie Grenzen bes oberherrlichen Magens verftatten, muffe fich auch von biefem mit herumschleppen laffen, wohin es ihm beliebe, ober mohl gar gewärtigen, bag man verbaut werbe; aber alles bas fei boch nur Rleinigkeit gegen bie unenbliden Gefahren, welche braugen auf bem fturmifchen Meere

ben Schwarm bedroht haben u. s. w. In ber That, es kann einem ehrlichen Buschauer leicht widersahren, bitter zu werden, wenn er das deutsche Häringsgeschwätz täglich mit anhören muß. Ei so genießt doch in Gottes Namen dankbar das Gute, welches ihr in den neuen Umwälzungen zu sinden vermeint, oder kunftig zu sinden hofft; verschont uns aber mit der albernen Behauptung, daß es nur durch diese Umwälzungen zu erlangen gewesen sei. — Doch ich vergesse die Pförtchen.

Ein alter Einwohner von Paris hatte einen Freund, ber eigentlich keines Menschen Freund mar, und ber bas gange Geschlecht nicht etwa besmegen fur bas lette Bert ber Schöpfung hielt, weil es bas volltommenfte fei, fondern weil man ihm wohl anmerte, bag unfer Berrgott fcon febr ermubet gemefen, als er ben Erbenfloß angehaucht und baburch eine Satyre auf feine ganze übrige Schöpfung gemacht habe. Es muffe burchaus eine große, phyfifch-moralisch-politische Revolution entstehen - meinte ber Timon - es muffe ploglich bas unterfte zu oberft gekehrt werben, wenn einmal wieber etwas Erträgliches heraus kommen folle. Der alte Parifer gab bas nicht gu, er bachte und fprach wie ber alte Michel, murbe aber ftets überschrien und konnte auch bie vielen Migbrauche nicht laugnen, bie Jener ihm alle Augenblide vorrudte. Das machte ihm endlich bas Berg ichwer, und mit biefem ichweren Bergen ging er in ben Tuillerien spagiren, wo fich ein unerwarteter Eroft in folgenden Betrachtungen ihm barbot.

Man weiß - fo ergablt er - bag ber Garten und ber Palaft ber Zuillerien, bie lange Gallerie bes Louvre in ber Louvre felbft, bie Borftabt St. Germain von bem Stabtviertel bes palais royal, bes Plages Bendome und einem Theile ber Vorstadt St. Honoré fommen. Als ich im Sahre 1740 nach Paris fam, murbe bie Berbindung gwischen biefen Theilen ber Stadt nur burch brei fleine Durchgange unterhalten, bie man Pfortchen (Guichets) nannte. Das war außerst beschwerlich. Alle bie Bagen, bie aus ber Borftabt St. Germain über ben pont royal kamen, um nach tem palais royal u. f. w. ju fahren, mußten burch eines biefer Pfortchen. In ben Geschäftsftunden, ober wenn die Schauspiele anfingen, ftopften fich bie Pfortchen burch lange Reihen von Bagen, bie Fußganger geriethen in Lebensgefahr, und Ungludsfälle waren nicht felten.

Ich hatte das oft mit angesehen, ohne weiter darüber nachzudenken, bis eines Abends ihm Jahre 1750, als ich eben aus einer Vorstellung der Serre padrona zurückfam, in meiner Gegenwart ein unglücklicher Hausvater zu Tode gequetscht wurde. Ich selbst entging der Gesahr nur mit großer Mühe und kam sehr bewegt nach Hause. Ich fluchte über die Fiacres; aber mehr noch über die barbarische Nach-lässigkeit der Regierung, welche die Veranlassung zu solchen Unglücksfällen, nämlich den Mangel an gehöriger Verbindung der verschiedenen Stadtheile, so gleichgiltig bessehen ließ. Ich wiederholte meine Verwünschungen auf dem nächsten Kassechause, und bewieß mit vielem Feuer,

daß man durchaus noch ein viertes Pförtchen in ber Gegend bes pont royal öffnen muffe.

Da mifchte fich ein Polizeibeamter mit in's Gefprach, ber bie Tochter eines foniglichen Stallbeamten geheirathet hatte. Er fagte mir höhnisch, ich rebete wie ein junger Mensch von Sachen, bie ich nicht verftanbe; Reuerungen, wenn fie auch noch fo gering ichienen, hatten oft fehr wichtige Kolgen; wenn man bem Publifum mehr Bequemlichfeit burd ein viertes Pfortden verschaffte, so murbe bie Bahl ber Fiacres badurch vermindert, folglich viele Menschen Bettlern merben: bas hieße gemiffermagen bas Gigenthum berer antaften, bie bas Privilegium erworben hatten, bas Publifum ju futschiren; burch bie Berminberung ber Pferbe murbe ber Preis bes Beues und folglich auch ber Preis aller ber Grundstude fallen, welche bas Beu lieferten u. f. w. Es konnte fich auch jutragen, fügte er noch halb leife hingu, bag unfere Ronige einmal wieber ihre Refibeng in ber Sauptstadt aufschlugen, bann mare es fehr unvorsichtig, fo nahe bem Palafte ber Zuillerien eine Rommunifation zu eröffnen, vermittelft beren, bei einem etwaigen Bolksaufstande, die Borftadt St. Germain ber Borftadt St. Honoré bie Sand reichen konnte. Es mare auch nicht einmal ich idlich, bag ber Pobel bem Palafte feiner Könige fo nabe tomme, die Frangofen waren ohnebin geneigt zu einer ungeziemenden Bertraulichkeit u. f. w. Endlich murbe man auch, wenn man meinen Borfchlag ausführen wollte, die schöne Reihe ber foniglichen Marftalle unterbrechen muffen, und wenigstens fechs Pferde Seiner Majestat wurden ihrer Plage beraubt werben.

Alle diese schönen Gründe überzeugten mich nicht, und ich stand im Begriffe sie zu widerlegen, als ein kleiner alter Mann, der disher schweigend und mit Achselzucken zuge-hört hatte, das Wort nahm. "Junger Mensch," sagte er, "was Sie wünschen, wird nie geschehen. Hier bei uns ist es nicht gebräuchlich, die Pferde ihrer Plätze zu berauben, um sie Menschen einzuräumen; in Monarchien thut man nie etwas für das Volk; und dann — haben Sie nicht besmerkt, daß längs dem ganzen Louvre alte schmutzige Buden stehen, wo man Nägel und alte Schuh verkauft? wenigstens sünf oder sechs dieser Buden müßten abgerissen werden. Aber der Eigenthümer derselben ist ein Vetter von dem Apotheker des Sekretärs, der ein Bruder der Kammerfrau der Maitresse ist u. s. w. Sie verstehen mich wohl, solche Hindernisse sind unüberwindlich."

Auch diefer kleine alte Mann überzeugte mich nicht, aber er betrübte mich. Ich fuhr fort gegen die geringe Bahl ber Pförtchen zu deklamiren, und alles blieb beim Alten.

Im Frühjahre 1758 verließ ich die Sauptstadt und kam erft nach Sahr und Zag zurud. Wie angenehm wurde ich überrascht, als ich sah, daß man während bieser Zeit nicht ein neues Pförtchen, sondern drei geöffnet hatte, nämlich eines für die Wagen und zwei für Fußgänger. Mit welchem Vergnügen stellte ich nun meine Betrachtungen an. Die politischen Vedenklichkeiten waren überwunden, die Buden gewichen, ob sie gleich so sest zu stehen schienen,

als das Louvre selbst. Ich erstaunte über die Leichtigkeit, mit welcher die sechs königlichen Pferde an eine andere Stelle versetzt worden waren, und es that mir wohl, in den zwei Pförtchen für Fußgänger eine Borsorge der Regierung für das gemeine Volk zu erblicken. Kurz, von diesem Augenblicke an überzeugte ich mich, daß alle Mißbräuche nach und nach ohne Geräusch abgeschafft, alle verstopsten Gänge geöffnet, alle vermauerten Pförtchen durchbrochen werden können, und daß die menschliche Gessellschaft mit der Zeit, nicht durch Sprünge, sondern Stuffenweise, zu einem höhern Glücke gelangen werde. Diese Ueberzeugung besestigte sich noch mehr, als 1784 nicht allein die drei neuen Pförtchen erweitert, sondern abermals zwei neue geöffnet wurden.

Man wird lächeln, daß ich auf diese Pförtchen so große Dinge baue; aber ist denn der Gang, den der menschliche Geist nimmt, nicht derselbe im Kleinen, wie im Großen? Sind die Hindernisse, welche der Abschaffung aller Mißbräuche und der Vervollsommnung der menschlichen Gesellschaft im Wege stehen, nicht dieselben, welche in alle Ewigkeit das Deffnen jener Pförtchen hindern zu müssen schieden? Sind es nicht auch kindische Befürchtungen, falsche politische Ansichten, kleinlicher Eigennuh, elende Gebräuche, erbärmliche Institute gleich jenen Buden und Marställen? und werden nicht die nämlichen Ursachen, die in weniger als dreißig Jahren fünf Pförtchen öffneten, nämlich das Bedürfniß und die öffentliche Meinung, dasselbe in der moralischen oder politischen Welt bewirken?

So weit der kluge Franzose. Welchem Deutschen fällt babei nicht unsere alte Reichsverfassung ein? sie war unser Louvre; die Durchgänge waren auch sehr beschwerlich, und bisweilen wurde ein armer Teufel gequetscht; an Buben und Marställen sehlte es gleichfalls nicht; man fühlte das Bedürfniß einer Verbesserung und die öffentliche Meinung sprach es laut aus; aber man machte es nicht wie in Paris, man öffnete keine Pförtchen, sondern man ris das ganze ehrwürdige Louvre nieder, und nun ist freilich Platz genug. Es mag auch so recht gut sein, ich habe nichts daran zu tadeln; aber die Ueberzeugung wird man mir nicht rauben: daß mit der Zeit und ohne Geräusch die Pförtchen sich würden geöffnet haben.

## Unverhältnismäßiger Verluft in Schlachten.

dh habe bisweilen und auch wohl oft Ungläubige gefunden, welche die Köpfe schüttelten, wenn sie in den
Zeitungen lasen, die Franzosen hätten zwanzig oder dreißig
tausend Feinde erschlagen, und selbst dabei nicht mehr als
vierzig oder fünfzig Mann verloren. Hier ist ein Beispiel
aus der alten Geschichte, daß dergleichen Fälle nicht unerhört sind. Es wird freilich von einem verlornen Geschichtschreiber erzählt, über welchen der Spötter Lucian sich
weidlich lustig macht, indessen war er doch Augenzeuge
einer Schlacht zwischen den Römern und dem Bologesus, König der Parther, dessen Stickerei aus dem Ge-

wande er sogar beschrieben hat. Als es zum Treffen, und zwar zum Handgemenge kam (denn das jus canonicum entschied damals nicht), kietterte er weislich auf einen Baum, von wo herab er Alles mit ansah, und nachher auch die Todten zählte. Bon den Barbaren, sagte er, sind siebenzigtausend zweihundert und sech sundbreißig geblieben, die Römer hingegen hatten nur zwei Todte und neun Verwundete. — Das war noch ein Bülletin!

## Freie Gedanten.

Bewahre mich ber Himmel, daß ich freie Gedanken haben follte! zu einer Zeit, wo es kaum noch zollfreie Gedanken gibt. Ich spreche blos von einem englischen Buche, welches den Titel führt: Free thoughts on despotic and free governments etc., für diejenigen, die weder Zeit noch Lust haben, die Staatskunst gründlich zu studiren, ist es ein empfehlungswerthes Büchlein, bestehend aus vierzehn Kapiteln. Das Erste ist einer Stizze der Monarchie und Despotie gewidmet. Die Monarchie scheint dem Verfasser, wie billig, die vorzüglichste Regierungsform. Er leitet sie, wie gewöhnlich, aus der Gewalt eines Hausvaters her. »Wenn,» sagt er, »die Gesellschaften auch bisweilen durch besondere Umstände bestimmt wurden, die souveraine Macht mehreren Hausvätern zu übertragen, die sie für gleich fähig hielten, ge-

meinschaftlich zu regieren, so kamen sie boch immer balb (?) von dem Irrthume zurud, eine dauerhafte, zweckmäßige Regierungsform gewählt zu haben. Oberhäupter, gleich an Macht, waren es nicht an Kräften, Tugenden, Talenten, wurden entzweit durch Leidenschaften. Die Gesellsschaft nahm Theil an ihren Zwissigkeiten, Factionen entstanden, man war unglücklich, und man sühlte das Beschrinis, auf die Regierung eines Einzigen zurück zu kommen. Die Monarchie blieb stets die letzte Zuslucht getrennter Gesellschaften, die, der Blutscenen müde, nach Ruhe seufzten. Hätte gleich die Monarchie ihre Nachtheile, immer steht der Mißbrauch an der Seite der Gewalt u. s. w."

»Alle Menschen trachten nach Glückseligkeit," — so fährt der Berkasser fort — »allein nur wenige erreichen dies schöne Biel. Dhne Freiheit gibt es kein Glück in der Gesellschaft, und — fast alle Nationen schmachten in Fesseln! wohin wir unsere Augen wenden, erblicken wir Bölker, die mit eisernem Scepter regiert werden. Millionen Menschen scheinen nur für Einen geschaffen, der sich für einen Gott hält und sie verachtet. Dieser Eine hält sich Alles erlaubt; die heiligsten Rechte müssen su schaen zu schaen, ohne daß Zemand auch nur einmal klagen bürse."

"Der Despotismus ift eine usurpirte Gewalt, bie jeben Willen bes Beherrschers jum Gesetz macht." — Es scheint, ber Berfasser habe mit andern Worten sagen wollen: ber Despotismus bulbe keine Reprasentanten ber Nation (benn als ein echter Englander ift ihm bie Ber-

faffung feines Baterlandes die volltommenfte). Sier geht er aber boch zu weit, benn wir haben noch neuerlich in einem febr milbe regierten Staate ben Grunbfat aufftellen feben, bag es ftrafbar fei, bie Ration vor bem Monarden reprafentiren zu wollen. - Im zweiten Rapitel fpricht ber Berr Freidenter bon ben Gefeten ber verschiebenen Regierungsformen, unter anbern von bem gegen Soch= verrath, und erwähnt im Borbeigeben - wie es fcheint, fehr migbilligend - bag man in China ein Sochverrather wird, wenn man ber Perfon bes Raifers nicht ehrfurchtsvoll begegnet. Allein bas ift allerbings ein portreffliches Gefet; benn bie Perfon eines Defpoten und ber Staat find Synonyme. Ber jene beleibigt, ober ihren Leibenschaften zu wiberftreben magt, ber bat ben Staat angegriffen, ober beffen Boblfahrt miderftrebt, und hundert feile Febern find fogleich bereit, es ber Belt zu beweisen. - Die folgenden Kapitel - unter welchen fich befonders bas fechfte, von ber Tolerang, auszeichnet - fprechen über Mues, mas einen Berehrer bes Staatsrechts nur irgend interessiren fann, obgleich ber Berfaffer nirgends tief geschöpft hat. Allein wozu auch? tief ober nicht tief, alle biefe iconen Betrachtungen find boch nur geistige Spielwerke mußiger Ropfe ober gutmeinender Bergen. Man braucht aber jest weber Ropfe noch Bergen, fondern Urme, und bas Entbehrlichfte auf ber Belt find freie Gebanten.

Bemerkungen des Unparteiischen über den Parteiischen.

(Fortfehung.)

Im Burtembergischen (Dr. 152) ift bie weise Ginrichtung getroffen worden, bag Giner, ber ftubiren will, um Erlaubniß bazu bitten muß, wenn auch bie Mufen ihm schon langft Erlaubniß bagu ertheilt hatten. Aber bie Dufen ftellen feine Refruten, find vielmehr felber gefährliche Berberinnen; ba wir nun in bie Beiten bes Romulus gurudgefchleubert worben find, mo bie Runft, bas Schwert ju führen, bie einzige nübliche und ehrebringenbe Biffenschaft war; fo ift auch jene neue Ginrichtung fehr zwedmäßig. Futter für Pulver, fagt Fallstaff, und Pulver ift bekanntlich fehr gefräffig. Wir haben ein altes Rirchenlied : Einsift Noth, ach Berr! bies Gine; welches mutatis mutandis jest immerfort gefungen werben follte. -Benn nun ein junger Bürtemberger die Erlaubniß etwas au lernen errungen hat, fo ift er mahrend ber Beit, wo er etwas lernt, von ber Ronffription befreit; bann aber eraminirt man ihn, ob er auch wirklich etwas gelernt hat? und, wenn er ben Erwartungen entfpricht bas heißt boch wohl, wenn er recht viel gelernt hat? - fo wird er - (man follte meinen, auf immer von ber Ronffription erlöft? nein) so wird er, ohne Rudficht auf fein Alter, in die dritte Abtheilung ber Konffription eingetragen, bis er etwa ein Staatsamt erhalt. Gefchieht bas Lettere nicht, so mag er gelernt haben was er will und so viel er will, er muß bienen und barf nicht einmal einen Undern für sich stellen. Das ift recht und billig; benn ob es gleich icheinen mochte, bag berjenige, ber eine Reihe von Sabren hindurch fich mit bem größten Fleiße und mit ansehnlichen Roften zum Staatsbienfte vorbereitet hat, auch beffen in der That wurdig befunden worden, schon wirklich seine ebelften Rrafte bem Staate geopfert habe, und bag es feine Schuld nicht ift, wenn er bas muhfam Erworbene nicht gleich zum Nuten bes Staates in Unwendung bringen fann; fo fonnen boch alle biefe Scheingrunde in unfern Tagen nicht gelten. Wir brauchen Soldaten und weiter nichts. Mit Gelehrten und Dichtern erobert man feine Banber und treibt bie verbammten Englander nicht aus Spanien. Jebes Ding hat feine Beit, fagt fcon ber weise Konig Salomo. Wenn funftig einmal burch eine Univerfalmonarchie ein allgemeiner Friede, ein ewiger Friede, wenigstens auf einige Sahre, begrundet worben, nun bann mag man auch wieber ftubiren bis an ben Sals, ober bis einem ber Ropf raucht, wie man zu fagen pflegt. Sest, wo nothwendig noch viel Blut rauchen muß, ift ber Ropfrauch ein eitler Dunft. Inbeffen find boch die Juben von ber Konskription ausgenommen worden oder burfen mit vierhundert Gulden fich bavon loskaufen. Bor alten Beiten heftete man ben Juden einen gelben gappen auf bie Bruft ober auf ben Sut, um fie ichimpflich auszuzeichnen; faft mochte man fragen : Db bie Musschließung von ber Bertheidigung bes Baterlandes nicht noch schimpflicher fei? Jest

wo die Menschen - und Bürgerrechte überall für sie reklamirt werden, und unsere ganze Menschenliebe beinahe zur Judenliebe geworden ist, jest hätte man freilich erwarten sollen, daß sie, beim Empfange der Bürgerrechte, auch die Bürgerp flichten übernehmen würden. Doch wenn es wahr ist, was verlauten will, daß die Tapferkeit keine Jubentugend sei, so erscheint auch hier das neue Geset gerechtfertigt. Es steht nur zu befürchten, daß eine Menge Christen sich werden beschneiden lassen.

Dieselbe Nummer enthält die Nachricht von einer neuen Gnade, welche ber französische Kaiser den neu vereinigten italienischen Departements erzeigt. Es soll ihnen nämlich erlaubt sein, in öffentlichen Akten, neben der französischen Sprache, auch ihre Muttersprache beizubehalten. Folg-lich werden sie die öffentlichen Akten auch verstehen, und das ist allerdings ein großer Bortheil.

In dem Dankgebete (Nr. 155), welches im Würtembergischen wegen der französischen Siege dem himmel dargebracht worden — (während die Desterreicher wegen der österreichischen Siege den himmel gleichfalls bekomplimentirten) — wird auch gesagt: Desterreich habe die verderbeliche und völkerrechts widrige Absicht gehabt, Aufzuhr zu erregen. — Es ist höchst erfreulich, das Bölkerrecht hier anerkannt zu sehen; denn allerdings ist das Aufzuhrerregen keine edle Wasse, und nur dann zu entschulbigen, wenn sie als Repressalie gebraucht wird, zum Exempel als Napoleon der Große die Ungarn aufsorderte, ihren rechtmäßigen König abzusehen und einen andern an dessen

Stelle zu erwählen. — Ferner empfiehlt bas erwähnte Dankgebet mit löblicher Wärme Gehorsam gegen bie Obrigkeit, weil sie Gottes Bild trage. — Es ist nur zu bezbauern, baß die Verblendeten, welche der Obrigkeit den Gehorsam versagen, nicht die besten Kopien von Gottes Bilde zu erblicken glauben, und bisweilen wohl gar so frech sind zu behaupten: man musse darunter schreiben, das soll Gottes Bild fein.

Die wegen Schill in Preußen niedergesetzte Kommission hat erkannt, er soll erschossen werden (Nr. 155), hingegen wurden seine Offiziere nicht für straffällig erklärt, weil sie ihm gehorchen mußten, und er ihnen vorspiegelte, er sei zu diesem Schritte autorisirt. Eine ganz andere Anssicht der Sache hat die französische militärische Spezialkommission gehabt, welche viele dieser Offiziere zum Tode verdammte, weil siezu einer Räuberb and e gehört haben.

Wenn es erlaubt ift, wie ich nicht zweifle, seine Meinung mit Bescheidenheit vorzutragen, so möchte ich wohl die Vermuthung äußern, die preußische Kommission habe so Unrecht nicht gehabt, wenn sie einiges Bedenken trug, das Wort Räuberbande zu gebrauchen. Schill war ein Tollkopf, das mag sein; ein unbesonnener Schwärmer, das ist wahr; ein Verbrecher gegen seinen König, das ist nicht zu läugnen; und dafür sollte er auch erschossen werden; aber ein Räuber? — Mir würde es schwer fallen, das zu beweisen. Mich dünkt, das Rauben gehöre zu denjenigen Verbrechen, die keiner Mode in unserer Moral unterworsen sind, und was

8

heute Rauben heißt, muß auch noch über zweihundert Sahre fo heißen und vor zweihundert Sahren fo geheißen haben. Run ift aber bekannt, bag vor einigen hundert Jahren jedem Soldner-Bauptmann vergonnt war, fein Panier aufzupflangen, einen Saufen folder Miethlinge um fich ju verfammeln und bann auf feine eigene Sand einer ber friegführen= den Machte beizustehen. Go hatten auch die Frangofen ihre Armagnacs (in Deutschland arme Geden genannt), ohne bag bamals ber Graf von Armagnac fur einen Rauber galt. Gefett nun, mas taum gu bezweifeln fieht, Schill habe fich gleichfalls blos fur einen folden friegerischen Abenteurer gehalten: fo verbiente er allerbings ben Tob, weil er aus ben Diensten seines Konigs befertirte; ob er aber ein Rauber gewesen, barüber herricht zwischen ber frango: fifchen und preußischen Militartommiffion eine verschiedene Meinung, und ba beide Kommiffionen aus fehr ehrenwerthen Mannern beftanben haben : fo fann man gwar ber erftern feinen Bormurf machen, aber boch ber lettern beipfliche ten. Die erftere hat ihr Urtheil folgenbergeftalt begrunbet: Der Präfibent fragte : Sind bie Angeklagten mit ben Baffen in ber Sand gefangen worden und alfo fculbig? -Untwort ja. Aber nicht eigentlich beswegen (wie fie felbft hinzufügt), weil bie Ungeklagten mit ben Baffen in ber Sand gefangen worben, fonbern besmegen, weil fie biefer Baffen fich bedient haben, um in Beftphalen und Medlenburg bie Raffen wegzunehmen. Das Gefet verhange bie Tobeeffrafe megen Diebftahl mit offener Gewalt u. f. w. Diefes Geset glaubte Schill gewiß nicht zu verleten; benn

er hielt auf Ehre, trot einem alten ober neuen Ritter, bas weiß Jedermann. Er nahm bie Raffen weg, weil er mußte, baß folches täglich mit offener Gewalt geschah, weil er es fur Kriegsgebrauch hielt und fich felbst gar nicht auf einem Raubzuge begriffen zu fein glaubte. Er erklärte fich für einen Feind ber Frangofen und bes rheinischen Bundes. Er hatte von bem vormaligen Minifter Stein bas bekannte Beispiel vor fich, bag Frankreich und ber rheinische Bund einen Privatmann nicht fo gering achten, baß fie ihm nicht bie Ehre anthun follten, ihn fur ihren Seind gu erklaren; folglich bilbete auch er fich ein, bag er als Feind hanbeln burfe. Es fei ferne von mir, feine Trugschluffe vertheibigen ju wollen; er verdiente allerdings erschoffen zu werden, und bas follte auch geschehen; aber ben Sob als Staatsverbrecher follte er leiben. Bon biefer Seite wenigstens läßt fich bie Sache, vielleicht irrig, betrachten. Auf jeben Fall beweift ein Schriftfteller blos feine Menfchenliebe, wenn er einen boppelten Berbrecher gern zu einem einfachen machen mochte.

Unwillkürlich bringt sich noch die Frage auf: Bas gesichehen sein wurde, wenn Schill, wie er sich thörichterweise einbildete, Deutschland aufgewiegelt, ein großes Heer gesammelt und Siege bavon getragen hätte? — Ach! ich fürchte, bann wurde die Belt eine neue Niederträchtigkeit begangen, bloß nach dem Erfolge geurtheilt und ihn als einen Helden vergöttert haben! Dann hätte man ohne Beschen Traktaten mit ihm geschlossen; dann ware es bloß der Nemesis, ober, was eben so viel gilt, der Ges

schichte vorbehalten worden zu entscheiden, ob er ein Rauber oder ein Helb gewesen.

Das Schicksal seiner Offiziere ift beklagenswerther als bas feinige, benn er hat ben Tob, nach feiner Ginbilbung, auf bem Bette ber Ehre gefunden, jene hingegen unter bem Benkerschwerte; und nicht allein fie, fondern auch ibre Eltern und Bermanbte find gemiffermagen beftraft worben, ba man bie Namen, nicht allein ber Bater, fonbern fogar bie Befchlechtenamen ber Mutter in allen Beitungen in zwei Sprachen bekannt gemacht hat. Ich kann nicht ohne die bitterfte Wehmuth an die ohnehin ungludliche Familie benten, ber ein foldes Beitungsblatt gebracht worben. Da alle biefe ehrwürdigen Kamilien gewiß unschuldig an bem Bergeben ihrer Gohne maren: fo läßt fich wohl keine andere Urfache jener nicht fchonenben Behandlung auffpuren, als ben Bunfch ber Richter, burch eine folche Publicitat kunftig andere Eltern gu vermogen, ein wachsameres Muge auf bie Schritte ihrer Sohne zu richten. Rur bebachten fie wohl nicht, bag es Eltern, beren Sohne in Militarbiensten fteben, gang unmöglich ift, ihre Schritte zu bewachen.

Nach Nr. 156 hat Napoleon ber Große seine Baterstadt Ajaccio beinahe neu auf kaiserliche Kosten erbaut, und
bieser merkwürdige Ort soll jest beinahe aus lauter Palästen bestehen. Diese Freigebigkeit entspringt aus einem schönen Gesühle, welches ben französischen Kaiser ehrt. Bugleich ift es sehr erfreulich zu sehen, daß zu einer Zeit, wo
so viele Städte zerstört worden sind, doch wenigstens Eine

neu hervorgeht. Möge es Ajaccio nie ergehen wie Velletri, bem Geburtsorte des Kaiser Augustus, welches nicht allein jetzt ein sehr elendes Städtchen ist; sondern wo man auch über den Kaiser Augustus sprechen darf, was einem beliebt. Solche Veränderungen haben tausend acht hundert Jahre bewirkt. Das hätte sich der Welt beherrschende Augustus wohl nicht eingebildet.

Der Präfekt zu Beauvais hat verordnet (Nr. 156), daß die öfterreichischen Kriegsgefangenen, die bei den Landeigenthümern arbeiten muffen, kunftig nicht mehr arbeiten sollen, als die französischen Arbeiter. Das ist eine sehr billige Verordnung. Da aber jedes Gesetzeinen zuvor bemerkten Mißbrauch voraussetzt, so folgt, daß die österreichischen Kriegsgefangenen, ehe der Präfekt zu Beauvais sich ihrer menschenfreundlich annahm, sehr hart behandelt wurden, indem sie mehr arbeiten mußten, als ein Mensch in der Regel arbeiten kann.

In Franken hat man (Mr. 156) eine Bergleichung zwisschen der heutigen und vormaligen Art Krieg zu führen angestellt, und gefunden, daß die auf dem Kriegsschauplatz gelegenen Städte und Dörfer vormals weit mehr gelitten haben als jetzt. Das kann wohl sein; aber darum möchte ich doch der heutigen Art Krieg zu führen vor der ältern keinen Vorzug geben; denn vormals traf das Kriegselend blos den Kriegsschauplatz, jetzt trifft es ganz Europa. Preußen zum Erempel hat seit drei Jahren Frieden und ist noch immer in Verzweislung wegen der unerschwinglichen

Rontributionen, und ernahrt noch immer fremde Truppen in feinen Festungen. Go mar es vormals nicht.

Die Sansestädte zum Erempel, die sich gar nicht in ben Krieg gemischt haben und gar nicht auf dem Kriegsschauplate liegen, zeigen zwar, Lübeck ausgenommen, keine zerstörten und geplunderten Saufer, aber ein ganzlich zerstörtes Glück. Un alle dem sind freilich die verdammten Englander Schuld; aber es beweist doch, daß bei der heutigen Urt Krieg zu führen man auch außer dem Kriegsschauplate keine Seide spinnt.

Mle Titel ber gottingischen Professoren sind abgeschafft. (Mr. 156.) Baren biefe Titel wirklich eine Muszeichnung? - Die Professoren haben es geglaubt und mit ihnen bie gange Belt. - Satten fie biefe Musgeichnung verbient? - Daran zweifelt wohl Niemand, ber ihre Namen fennt? - Sollte es benn ein Irrthum fein gu behaupten, baß man einem Gelehrten bas Berbiente nicht mohl entziehen konne, ohne es ihm auf irgend eine Urt zu erseten ? -Es scheint, bag mit eben bem Rechte, mit welchem ein Belehrter eine Dofe mit Brillanten befitt, die ihm von feinem Fürften geschenkt worben, er auch feinen Titel als fein Gigenthum betrachten burfe. Mich beucht fogar, bag auch ber Abel, ben etwa ber vorige Furft ertheilte, mit gleidem Rechte wieder genommen werben konnte; benn mas ift ein Titel anders, als eine Urt von perfonlichem Abel unter ben Gelehrten? - Uebrigens muß bie westphälische Regierung fehr gute und wichtige Grunde bazu gehabt haben (wenn ich sie gleich nicht einsehe), benn sonst hatte sie

ja ihren 3wed, die Vertilgung der alten Titel, fehr leicht erreichen können, ohne die Professoren zu kränken, wenn sie nämlich die Betitelten nach und nach hätte aussterben lassen.

Nr. 157 erzählt, daß die Offiziere in Paris in großer Uniform der Nationalgarde erscheinen, und daß der Anblick derselben an 1789 erinnert. Es ist ein schöner Beweis von der Festigkeit der Regierung, daß sie ohne Bedenken an 1789 erinnern darf. Aber müssen die Franzosen nicht über sich selber lächeln und seufzen, wenn sie an dies merkwürdigke Jahr ihres Lebens, und an alle in demselben gehegten Wünsche, Hoffnungen und Meinungen zurück denken?
— und wo ist denn der brave Lafayette? hat man sich seiner bei dieser Gelegenheit nicht auch erinnert! — hört man gar nichts mehr von ihm?

Nr. 158. Der Moniteur gibt, bei Gelegenheit einer Differtation über die Einnahme von Bliessingen, die Gigenschaften eines guten Kriegers folgendergestalt an: "Ein Bombarbement kann Häuser verbrennen, Weiber, Kinder und Greise tödten, muß aber einem Manne von Herz die Stirne nicht in Runzeln versehen."—Das muß doch fürwahr eine Stirn sein, die nicht mit Haut überzogen ist; benn ich habe immer gehört, ein braver Soldat könne und musse überall seine Pslicht thun, also auch bei einem Bombardement, aber es durfe ihm schon das Herz dabei bluten, wenn er Weiber, Kinder und Greise um sich her zerschmettern sieht. — Eben daselbst wird gesagt: Wenn die Engländer die Insel Walchern behaupten wollten, so mußten jährlich

achtzig tausend Mann bort umkommen, indem sie ihre Garnison von zwanzig tausend Mann viermal im Jahre erneuern müßten. — Folglich könnte man die Pest künftig den König von Walchern nennen. Es ist zu verwundern, daß dieser abscheuliche Schlupswinkel der Pest vorher so wenig bekannt gewesen. Wo ich nicht irre, so hatte Bliessingen zuvor französische Garnison; und da der Tod die Franzosen eben so wenig verschont als die Engländer, so muß man vermuthen, daß der Besitz jener kleinen Inselsschon große Armeen gekostet hat.

Mr. 159. Im Unfange bes Monats Oftober gab uns ber Moniteur die feste Buficherung, bag, ehe ein Sahr vergeht, die Englander aus Spanien und Portugal vertrieben fein und ber kaiferliche Abler auf ben Forts von Eiffabon weben werbe. Bir zweifeln feinen Augenblick an ber Erfüllung tiefer Prophezeiung und gang Deutschland wird fich gebührend barüber freuen; aber ber Rebafteur jener Beitung magt boch immer etwas babei, wenn er fich jum Propheten aufwirft, ba fein Sterblicher auf Erben, felbit Napoleon ber Große nicht, mit Gewißheit vorausfagen tann, mas fich zutragen werbe. Ge. faiferl. Majeftat felber außerten befanntlich einst im Laufe bes Jahres 1808, baß am letten Dezember besfelben Jahres fein Dorf in Spanien mehr in Aufruhr fein folle; bennoch bauert bie Berblenbung biefer Ungludlichen noch immer fort, und nicht blos ein Dorf, sondern der größte Theil bes gangen ganbes verschmähte bie ihm bargebotene Bohlthaten noch am letten Dezember 1809. Diefe Prophezeiung aus bem Munbe

bes Helben traf also nicht ein, sonder Zweisel, weil Umstände sich ereigneten, die selbst der Scharsblick Napoleon's nicht voraußsehen konnte. Indessen ist es freilich sehr wahrscheinlich, daß der Moniteur diesmal richtig weissagt, und ohne Zweisel wird, zu unser Aller Freude, die gänzliche Unterwersung von Spanien darauf folgen. Wenn ich aber in die Geschichte blicke; wenn ich das Beispiel Aegyptens und seiner Priesterkaste betrachte, (welches, nachdem es von Cambyses erobert worden, sich noch dreimal empörte, weil damals die ägyptischen Priester gerade so reich waren und so viel Einfluß auf das Volk hatten, als jest die spanischen;) so muß ich leider besürchten, daß die Ruhe dieses schönen Landes noch mehr als einmal getrübt werden wird.

In Spanien muß (nach Nr. 159) alles Silbergeschirr abgeliefert werben, und ber Eigenthümer empfängt dasur ben vierten Theil des Werthes, das Uebrige in vier Monaten (wo sonder Zweisel mehr Geld vorhanden sein wird). Die Gold- und Silberarbeiter dürsen kein neues Silbergeschirr versertigen. Niemand darf über sein Eigenthum, wenn es aus Silber besteht, verfügen. Das nicht angezeigte Silber wird konsiscirt. Die Ungeber erhalten den vierten Theil des Werthes. — Diese ganze Verfügung scheint durch den Mangel an Silber diktirt zu sein und ist solglich sehr weise. Nur was die Belohnung der Ungeber betrifft, da muß ich wiederholen, was ich schon bei einer ähnlichen Gelegenheit bemerkte. Die Ungeberei ist ein so schingssiches Handwerk, daß es offenbar dem Gedeichen der Moralität hinderlich ist, wenn diesenigen, welche es trei-

ben, vom Staate belohnt werben. In Bien murbe eine Pramie fur biejenigen ausgeset, bie bas verborgene Gigenthum ihres Souverains verrathen wurden; in Spanien fur biejenigen, bie bas verborgene Silber ihrer Freunde und Nachbarn angeben. Das stimmt nicht gang mit ber fo oft verfundeten edlen Befinnung bes großen Raifers, mit feinem Bunfche, Die erstickte Moralitat in Europa wieber ju beleben (wenn fie anders nicht mehr als scheintobt ift). Die größten Kurften aller Beiten haben die Ungeber mit Berachtung von fich gewiesen; und ba nun Napoleon unbezweifelt zu ber Bahl jener Größten gehort, fo glaube ich auch nicht, bag eine folche Magregel von ihm herrühre; benn es fann ihm fein Bergnugen machen, fur bas bischen Silber Menfchen fennen ju lernen, welche um ben vierten Theil bes Werthe in Wien ihren guten Raifer, in Spanien ihren Nachsten verrathen. - Uebrigens mogen bie Berliner, wenn fie biefes neue fpanische Gefet lefen, fich ber Ungeberdigkeit ichamen, mit welcher fie bem bedrangten Baterlande blos ihr überflüffiges Gilber verfagten, obgleich es ihnen gang bezahlt murbe.

Mr. 159. Die französische Polizei zu Wien gestattet Denkfreiheit; (bas ist sehr tröstlich für alle biejenigen, welche gern ein wenig benken mögen) sie sorgt aber auch zugleich für die Unterbrüdung schäblicher Schriften. — Das wäre abermals sehr tröstlich für alle biejenigen, welche nicht gern etwas schäbliches in die Hand nehmen, wenn die Polizei nur zugleich bekannt gemacht hätte, welche Schriften sie für schäblich hält? — sind es blos solche, welche Relie

gion, Sitten und Staat antasten? bann Seil ihr! — ist aber auch jede Meinung verpont, welche mit der ihrigen nicht übereinstimmt, oder die nicht alle französische Einzichtungen ganz vortrefflich sindet, so möchte die gerühmte Denkfreiheit sich in der That blos auf das Denken besichränken.

Dr. 159. Unter ben Tiroler - Insurgenten follen beswegen so viele Birthe Stabsoffiziere fein und fich fo thatig beweisen, weil fie unter ber öfterreichischen Regierung bie Reifenden gewaltig übertheuern burften, und weil bie baierische Regierung biefem Unfuge ein Enbe machte. Daber ihre Buth. - Das ift eine Berleumbung bes Samburger Korrespondenten. Die Tiroler Wirthe mogen ohnehin schwer genug belaftet fein, man braucht ihnen nicht noch Dinge aufzuburben, an benen fie unschulbig find. 3ch bin in ben Jahren 1804 und 1805 in Tirol gewesen, und bei mehr als funfzig Wirthen eingekehrt, bin aber nicht allein nirgends übertheuert, fondern überall billig und redlich behandelt worden. Ueberhaupt ift mir auf allen meinen Reisen fein fo braves Bolf vorgekommen, wie die Ziroler, und um fo mehr habe ich es befeufat, bag fie burch eine, übrigens achtungswerthe Unhanglichkeit an ihre alten Regenten fich unbesonnen in's Berberben fturgten. Aber auch in ihrer Berblenbung erscheinen fie gewiß jedem Unbefangenen bedauernswerth, und jeber gurft wird munfchen, bag, wenn einft bie Roth ihn zwingt, feine Unterthanen abzutreten, fie Alle mit fo vieler Liebe an ihm hangen mochten, wie bie Tiroler an Defterreich.

Much in Mr. 161 behaupten die Frangofen abermals, baß, wenn ein Bataillon von taufend Mann zwei Monate auf ber Infel Balchern ftebe, achthundert Mann bavon im Sospitale liegen. Sonder Zweifel haben fie felbft biefe traurige Erfahrung gemacht, weshalb es ein wenig befrembet, ben Englandern, bie ohnehin ber Bormurfe genug verbienen, auch noch ben machen zuhören, baf fie ihre Truppen erponiren. Ber Balchern behaupten will, ber muß fich ichon entschließen, ein Opfer zu bringen, zumal wenn biefe Insel wirklich so wichtig ift, bag Rarl V. (nach Mr. 160) in feiner letten Inftruktion an feinen Sohn, bemfelben befonders bie Bertheidigung von Balchern empfohlen hatte. Dag wir fie bald wieder in frangofischen Sanden feben werben, ift wohl gewiß, und begierig bin ich bann zu erfahren, ob das Klima auch bann noch so pestilenzialisch bleiben, ober bie Rebe bavon fein wird.

Kein Türke, der eine starke Portion Opium genommen, hat jemals so wunderliche Dinge träumen können, als bis-weilen in der Welt geschehen. Eine Nation, die vor wenigen Jahren den Udel verbannte, sich über den Udel lustig machte, den Udel schwächte: dieselbe Nation verehrt nicht allein in ihrer Mitte den zahlreichen neuen Udel, sondern gibt auch Holland einen König, der (nach Nr. 162) dem Udel in Holland Vorzüge einräumt, welche noch vor wenigen Jahren in ganz Frankreich theils als lächerlich, theils als ungerecht betrachtet wurden. Die Edelleute sollen Hoch wohlgeborne Junker sein, die Barons Hoch und Wohlgeborne Herren, die Grafen Hochgebo-

ren und Ercelleng. Schabe, bag bei fo vielen vortrefflichen Neuerungen boch bie alten finnlosen Borte: Sochwohlgeboren u. f. w. noch immer beibehalten werben, benn fie liefern in ber That entweber gar feine ober febr komische Begriffe. Doch biesen leeren Rlang und noch einige andere unbedeutende Rechte fonnte man ben Ublichen schon gonnen; wenn man aber lieft, baf fie auch in ben Rollegien ben Unablichen vorgeben follen, und wenn man vergebens bie Ginschrantung fucht: vorausgefest baffie auch an Berbienften bie Unablichen übertreffen, fo fann man fich in ber That nicht enthalten, barüber zu feufgen, bag ber alte Sauerteig nicht ganglich ausgefegt worben. Um luftigften babei ift bie Geschmeibigfeit ber beutschen politischen Schriftsteller, Die bem Golbe an Ductilität gleich fommt. Seute preifen fie himmelhoch bie Abschaffung einer alten Form, und beweisen flar und bunbig, baß baburch fur Europa ein neuer Glücksftern aufgegangen; aber wenn es Morgen einem Machthaber beliebt, diefelbe alte Form wieder herzustellen, fo preifen fie eben fo himmelhoch und beweisen eben fo flar und bundig, baß ohne bieselbe Europa gar nicht hatte bestehen fonnen. Dihr fläglichen Menschen! felbst biejenigen, benen ihr Beihrauch ftreut, konnen euch unmöglich achten.

In Mr. 170 wird Eucian Bonaparte, wie es scheint gestiffentlich, blos ber Senator Eucian genannt. Seit wenn ist es gebräuchlich, einen Staatsmann blos bei seinem Vornamen zu nennen? Warum entzieht man ihm seinen berühmten, und wahrlich auch durch ihn selbst be-

rühmt gewordenen Bunamen? — Belche Urfache lagt fich benken? — Er felbst hat, in der Behauptung besselben, eine Charakter-Größe gezeigt, die ihn bewundernswürdig macht, und sicher wird einst die Geschichte dem Beispiele des Hamsburger Beitungsschreibers nicht folgen.

Biele tapfere Frangofen fanden bis jest in bem Irrthume, bag, wenn bas Ronffriptions - Los fie Ginmal nicht getroffen habe, fie alsbann fur immer bon ber Chre au fechten ausgeschloffen maren; allein biefe gurcht ift ihnen nunmehro benommen, ba nach Nr. 171 bereits eine Romplementar-Mushebung von fechsundbreißig taufend Mann beschloffen wurden: fie find auf's Neue gur Theilnahme an bem Ruhme berufen, fie burfen fich auf's Reue allen ben Gefühlen und Soffnungen überlaffen, Die fie ichon 1806 empfanden. Der Prafett von Bruffel hat, nach Mr. 167, bereits befohlen, daß sechzehn taufend Konffribirte aus ben Rlaffen von 1806 bis 1810 ausgehoben werben follen. Man kann leicht berechnen, wie ungeheuer die frangofischen Armeen von Sahr ju Sahr anwachsen muffen, wenn man aus ben Bulletins erfieht, wie außerorbentlich wenig Frangofen ben Tob auf bem Bette ber Ehre finden, indem bekanntlich, bei einem Berlufte bes Feindes von mehreren Taufenden, ber Berluft ber Frangofen jeberzeit nur einige Mann beträgt. Fur einen furiofen Liebhaber, ber bie hamburgifchen Zeitungen sammelt, mare es in ber That eine intereffante Arbeit gufammen gu abbiren, wie viele Sunbert Taufenbe feit funf Sahren bie Reinbe Frankreichs, und wie viele Zaufende bie Frangofen verloren? Die

Refultate wurden erstaunenswurdig, nur fur bie Ge-

Man kann ben Wienern nicht absprechen, daß sie brave, gutmuthige, dankbare Menschen sind, auch wenn sie auf ihren gesprengten Festungswerken herum spaziren, oder die durch das Bombardement zerstörten Häuser betrachten, oder ihre Kontributionen wegsahren sehen. Mit einer wirklich rührenden Freude rufen sie in Nr. 173 aus: » Bohin wir bliden, wohin wir unsere Schritte wenden, spricht ein Denkmahl von Napoleon's Großmuth!"

Die beiben wichtigen Friedenstraktate in Mr. 175 und 176 enthalten, Gott fei Dant! beibe einen Artifel, melder beweift, bag bie Machthaber bie Rechte ber Menfchheit ehren; benn ben Unterthanen in ben abgetretenen Provingen wird vergonnt, binnen feche Monaten ihr Gigenthum zu verkaufen und wegzuziehen - bas heißt mit anbern Worten: Wer aus irgend einer Urfach bem neuen Berrn nicht unterthänig fein mag, ber hat die Freiheit fich einen anbern zu mahlen. Bei ber bekannten milben Regierung ber neuen Berricher ift nicht zu befürchten, baß man von biefer Erlaubniß Migbrauch machen werbe; aber gefett einmal ben Kall, die Ginmohner einer gangen Proving wollten fich berfelben bebienen, um auszuwandern, wie einft bie von ben Bellenen übermundenen Delasger, murden bann nicht jene Kriebensartitel etwas eingeschränkt werben ? - Es mare mohl überhaupt zu munichen, baß bie herren ber Erbe einmal gang bestimmt fest fetten, in welchen Kallen es einem Bolke erlaubt fei, fich einen Beherrscher zu wählen! und in welchen nicht? Die Materie ift noch sehr dunkel, und die Ersahrung gibt kein Licht über dieselbe. Den Franzosen zum Erempel, wurde bekanntlich das Recht zugestanden, durch ihre Stimmen denjenigen zu bezeichnen, dem sie kunftig gehorchen wollten, und sie erwählten Napoleon den Großen. Hingegen gibt es andere Nationen, denen dieses Recht nicht zugestanden worden (gewiß aus weisen, aber unbekannten Gründen), sondern die solche Fürsten, die sie selbst vielleicht nicht gewählt haben wurden, als ihre Beherrscher ausnehmen mußten.

Nach Nr. 187 hat ber Fürst von Anhalt-Köthen zu Paris ben Titel Excellenz erhalten. Man weiß, baß auch bie große Kaiserin Katharina bie Zweite aus bieser Familie abstammte.

In Nr. 191 werden Betrachtungen über das Schickfal der Provinzen Salzburg und Berchtesgaden angestellt. Vor acht Jahren, heißt es, hatte jenes noch einen Erzbischof, dieses einen gesürsteten Abt. Im Lüneviller Frieden bekam es der Erzherzog Ferdinand für Toskana. Im Presburger Frieden vertauschte es dieser gegen Würzburg an Kaiser Franz. Im Wiener Frieden wurde es dem Kaiser Naposteon zur Disposition überlassen. Freilich sollte man glauben, die guten Salzburger wüßten nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht; aber das ist eben das Bewundernswürzbisste und Liebenswürdigste an den Deutschen, daß sie in jeder Lage der Dinge ihre Köpfe gleich wieder zu sinden wissen, und wenn man sie ihnen auch abgerissen hätte, um Kegel damit zu schieden. Ich wette, die Salzburger

haben ihren Ergbischof geliebt, haben ben Erghergog Ferbinand angebetet, haben ben Raifer Frang mit Entguden aufgenommen , haben bem Raifer Napoleon entgegen gejubelt, und werden nun bem Konige von Baiern, ber ihnen vermuthlich jum fünften Herrn in acht Sahren bestimmt ift, burch weiß gekleibete Sungfrauen Blumen ffreuen laffen.

In einem Berichte aus Spanien (Nr. 191) vom Beneral Suchet, heißt es unter andern: "Da unfere Sufaren hundert zwanzig Mann getobtet hatten, und vom Morben fatt maren, fo machten fie noch hundert funfzig Gefangene." — Wenn ber Hamburger Korresponbent andere richtig überfett hat, fo heißt bas: wenn bie Sufaren noch nicht vom Morben fatt gewefen maren, fo murben fie auch noch feine Gefangenen gemacht, sondern diese hundert fünfzig auch noch ermordet haben. — Das fann ich von den frangösischen Sufaren unmöglich glauben, und will baher lieber als gewiß annehmen, baß entweder ber herr General Suchet fich poetisch ausgebrudt, ober bag bie Ueberfegung nichts taugt.

Im Gangen ift es in Europa, in ben neun ober gehn Wochen, welche bie hier burchblätterten Nummern umfaffen, noch um nichts freundlicher geworden. Aus Erieft wanderten viele Familien aus (Dr. 151), und wer bort blieb, mußte mit einer Sicherheitskarte verfeben fein. (Nr. 153.) In Norwegen fpeifte man Mehl von Rennthiermoos, auch von getrockneten Fischen. (Nr. 151.) In XXXVII.

Raffel mußten fammtliche Sausvater unter fechzig Sahren fich entschließen, Nationalgardiften zu werden. (Nr. 151.) Die niederöfterreich ifche gandebregierung machte in Mr. 152 folgendes bekannt : "Bei der Unzulänglichkeit aller bisher ergriffenen Silfsmittel, um ben requirirten Bedürfniffen ber faiferl. frangofifchen Urmee gu genugen, ift man nothgebrungen, außer ben Steuern auf Grundbefiger, auch noch eine Perfonalfteuer anzuordnen." Bu biefer foll ein Jeber fteuern, ber über vier und zwanzig Jahr alt ift und fich felbft ernahrt. Sat er eine Frau, fo muß bie eben fo viel gahlen ale er; mit andern Borten, bie Berheiratheten gablen boppelt (etwa weil fie weniger brauchen als bie Unverheiratheten?) Ferner : bie Salfte fur jedes Kind über zwölf Jahre. (Ber alfo fo gludlich ift, viele Rinder zu befigen, ber gablt vielleicht zehnfach.) Bitwen und Madden erlegen auch bie Salfte. Frauen und Rinber find nicht einmal frei, wenn auch ihre Manner und Bater - ihre Berforger und Ernahrer - abmefend find. Sebe aus freier Sand arbeitenbe Perfon gahlt zwei Gulben, Gefellen , Lebrjungen , Tagelohner u. f. w. Ginen Gulben, Dienstboten einen halben Gulben. Diejenigen, bie binnen brei Lagen nicht gahlen, werben burch 3wangsmittel bagu angehalten, felbft bann, wenn fie außer Stande find zu gahlen. (Benn es wirklich mahr ift, was bie öfterreichische ganbesregierung verfichert, bag namlich bie requirirten Bedürfniffe ber kaiferlichen frangofischen Armee eine folche harte, ungeheure Auflage nothwendig machten, wie fann benn noch irgendwo behauptet werben :

bas Privateigenthum komme burch bie fremben Truppen nicht in Gefahr? - Siemit will ich bie gange Magregel feineswegs getabelt haben; es mag Rriegsgebrauch fein, und fo wie es leiber ein Eroberungerecht gibt, fo gibt es auch ein Requifitionerecht (vor alten Beiten nannte man es Brand fchatung); aber fo viel fann boch nicht geläugnet werben, baß fur benjenigen, ber fein Gelb bergeben muß, es fo ziemlich auf Gins herauskommt, ob bie fremden Truppen es ihm felber nehmen, ober es ihm, burch bie Candesregierungen, fur fich nehmen laffen.) Bei alle bem mar auch in Bien bie Solanoth fehr groß; ber Schönbrunner Thiergarten wurde Preis gegeben. - In Murnberg mußten fammtliche Ginwohner ein volles Ramilien-Schutgelb, ein Biertel ber Saufer und Grundfteuer, und eine verhaltnigmäßige Quote ober Gemerbsfteuer entrichten, um die bei bem Ginruden ber Defterreicher vorgeschoffenen Kontributionsgelber abzutragen. (Nr.155.) - Die Berpflegung ber frangofischen Garnisonen in Rufrin, Stettin und Glogau murbe abermals auf Ein Sahr ausgeboten, folglich haben bie Ginwohner jener Statte Soffnung, ihre Gafte wenigstens noch ein Jahr lang zu bewirthen. (Dr. 156.) - In Bien follte auch noch eine Steuer auf die Fenft er gelegt werben. (Dr. 157.) Freilich fonnten die Sauseigenthumer alle ihre Fenfter gumauern laffen, weil braugen boch nichts Erfreuliches zu feben ift; aber bann murbe es buntel in ben Saufern. und man murbe fonder Zweifel bie Lichte beffeuern.) -

Sachfen foll fur ben Unterhalt einer Urmee von fechzig taufend Mann forgen. (Nr. 157.) — In berfelben Rummer fteht eine Schreckliche Schilberung von bem Glenbe in gang Gubbeutschland. Biele verlaffen freiwillig Saus und Sof und gieben mit bem Bettelftabe in bie weite Belt. - Die Beamten und Penfioniften von Salgburg hatten feit funf Monaten fein Gelb befommen. (Mr. 159.) - Große Rauberbanden erschienen im Dbenwalbe, im Fulbaischen, im Speffart; bie Raufleute mußten, wie im Mittelalter, in Karavanen reifen. (Mr. 160.) - Gelbft in Paris murbe fo viel Bucher - (agiotage) getrieben, bag ber Raiser genothigt mar, eilf Bechfelagenten abzuseten. (Dr. 160.) - In Rolln mar ein Auflauf, bei Aushebung ber Nationalgarbe, die noch immer bon ihrem großen Berufe noch nicht gang burchbrungen gu fein Scheint. (Mr. 161.) - In Bien murben bie Großhandler zusammenberufen, um fogleich brei Millionen Gulben Kontribution zu bezahlen. (Dr. 161.) Bermuthlich wollten bie einzelnen Gulben aus ben Tafchen ber Tagelöhner und Magbe, und Bitwen und Baifen noch immer nicht zureichen. - In Maltha fostete ein Sut achtzig Franken, ein Paar Stiefeln hundert. (Nr. 163.) In Fühnen koftete eine magere Bans gehn Franken (fette hatte man gar nicht), ein Liespfund Talg feche bis fieben Thaler u. f. w. (Mr. 164.) - Stettin mußte eine Unleihe eröffnen. (Dr. 164.) - Berlin hatte feit brei Sahren gehn= taufend Ginwohner verloren. (Dr. 167.) - Dem Pots= Damer Militar-Baisenhause wurden, wie ber Berliner Witwenkasse, diejenigen Kapitalien vorenthalten, welche es im Herzogthume Warschau ausgeliehen, und es protestirte, wie jene, auch eben so fruchtlos gegen diese harte Maßeregel. (Nr. 174.) Die armen Witwen! die armen Waisen! — In Bologna mußte der Erzbischof ein Cirkular an die Pfarrer ergehen lassen, um verirrte Schafe wieder zu der Herbe zurück zu führen. (Nr. 195.) — In dem unglücklichen Tirol war noch keine Ruhe. (Nr. 195.) — In Meppen wurden die Speicher der Kausseute aus Mißtrauen versiegelt. (Nr. 195.)

Von erfreulichen Nachrichten enthalten die genannten Blätter blos den Frieden mit Desterreich und die Hossenung, die Engländer und Spanier bald besiegt zu sehen. Doch darf nicht vergessen werden, daß der Kaiser Napoleon einen neuen Orden der brei goldenen Bließe, und der König von Spanien einen neuen Militärorden gestistet hat. Ienen werden hundert Großtreuze, vierhundert Kommandeurs und tausend Ritter tragen; diesen fünfzig Großfreuze, zweihundert Kommandeurs und gleichfalls tausend Ritter. Noch nie gab es auf der Welt so viele Orden, aber auch noch nie so vielen Ruhm, und —— so vieles Elend! Möchten doch die Ursachen des letztern (nämlich die englische Habsucht und Alles, was sonst noch Schuld daran sein mag) recht bald vertilgt werden!

(Die Fortfepung folgt.)

Patriotische Aussichten der Erziehung des Volkes, sowohl in den Städten als auf dem Lande.

Th fann nicht begreifen, wie es zugeht, daß Pestalozzi's neue Cehrmethode in un fern Tagen so vielen Beisall sinstet. Man lernt dort Alles, nur das Zuschlagen nicht, folglich gerade die einzige Bissenschaft nicht, deren man jest allein in der Welt bedarf. Das edle Verlangen, das Glück der Nachkommenschaft zu befördern, hat schon eine ungeheure Menge von Lehrmethoden und Lehrbüchern erzeugt, recht als ob es kein anderes Mittel dazu gabe. Heutzutage versteht man es besser: mit dem Schwert in der Faust beglückt man die Nachwelt, und kommt vermuthlich weit schneller zum Ziele. Das ist so allgemein bekannt, daß es höchstens noch vor fünf und zwanzig Jahren einem Schwärmer verziehen werden konnte, wenn er auf die alte Weise, aus seiner Studirstude heraus, die kommenden Generationen in das gelobte Land führen wollte.

Nun sind auch gerade funf und zwanzig Sahre verflofefen, als ein gewisser Phelipon de la Madeleine, Abvokat in der franche Comté, ein Buch unter dem oben angezeigten Titel schrieb, welches mir ein sehr originelles Werk zu sein scheint. Zugleich muß es auch wohl ein sehr gutes Werk sein, denn man hat von allen seinen Vorschlägen nicht einen einzigen besolgt, und das ist das gewöhnliche Schicksal guter Vorschläge.

Folgendermaßen befinirt der Verfaffer bas Wort Bolt:

"Die lette Menschenklasse, burch Noth gezwungen, um ihrer Lebensbedürfnisse willen, Handarbeiter, Miethlinge und Knechte zu werden." — Diese, von Leichtsinnigen verachtete, von Mächtigen gedrückte Klasse, wird in den Augen des Philosophen doch immer die erste, und in den Augen des Gesetzgebers die beachtenswertheste bleiben; sie liefert den Landmann, der den Staat ernährt, den Soldaten, der ihn vertheidigt, den Handwerker, der ihn bereichert; aber — bei dem Verderben, dem sie auf mancherlei Weise ausgesetzt ist, liefert sie freilich auch die Störer der öffentlichen Ruhe, die Räuber, die Mörder, die Vagabunden. Das beweist hinreichend, wie wichtig für den Staat die Erziehung des Volkes sei.

Db es auch Bortheil bringe, das Bolk zu unterrichten?
— wer fragt so? — nur ein Betrüger oder ein Tirann. Unterricht bedeutet hier aber nicht Erlernung von Sprachen, Wissenschaften und Künsten — solche Studien geshören nur für Reiche oder für Genieß — die Bolkskinder dürsen nur lernen, was sie als Männer wirklich ausüben sollen. Man muß sie ihren Stand und die Profession ihrer Bäter lieben lehren, das ist die Hauptsache, und das kann eine verständige Erziehung bewirken. — Der Verfasser macht sich hier selbst den Einwurf: Ob nicht dadurch, daß man den Bolkskindern die höheren Schulen verschließt, manches große Genie ersticht werde? Der Vater des Demosthenes war ein Schmied, Virgil wurde in einer Töspferwerkstatt und Gassendie, Wirgil wurde in einer Töspferwerkstatt und Gassendie bedarf keiner Schulen, es

macht sich Raum und schwingt sich empor. England, mit seinen paar Universitäten, hat mehr berühmte Physiker, Moralisten, Gelehrte und Dichter hervorgebracht, als Spanien, wo man keinen Schritt thun kann, ohne auf einen Baccalaureus zu treten.

Darüber ließe fich noch Manches fagen, boch wir folgen bem Berfaffer. Die Bolksichulen, benen, nach feiner Unsicht, blos Beiftliche vorstehen follen, verfett er weit von ben Städten, an luftige Plate, in bie Rahe von Balbern und besonders von Fluffen. Mit bem fechften Sahre treten bie gesunden Bolkskinder in diefelben, und erhalten zu ihrer Nahrung im Winter Brot und Baffer und etwas aufgekochtes Mehl, im Sommer Brot und Waffer und einige Früchte. Ihre Rleibung besteht in einer Jade und Beinkleibern von grobem Beuge, fie tragen weber Schuhe noch Strumpfe, ber Ropf wird geschoren und bleibt unbebedt. Sie ichlafen angekleibet, ohne Dede, ohne gaten, ohne Matrage ober Strobfad, bie Bante, bie an ben Banben bes Saales herum ftehen, bienen ihnen zu Betten, ju Tischen und Stuhlen, allenfalls auch bas nadte Steinpflafter. Im zwölften Sahre kehren fie zu ihren Eltern gurud und konnen bann fogleich biefen Silfe leiften.

Die Körper ber Volkskinder abzuhärten ist nothwendig; denn allein auf ihren Körpern beruht ihr kunftiger Unterhalt. Darum sollen sie im Winter wie im Sommer in Seen und Flussen sich baden und schwimmen, welches zugleich die Reinlichkeit befördern, und sie gesund erhalten

wird. Wenn sie bennoch frank werden, so ift zwar vergonnt, alle Mittel zu ihrer Wiederherstellung anzuwenden, nur wed er Urzt noch Urznei.

Da ber Schlaf besonders zum Wachsthume der Kinder beiträgt, so werden ihnen acht Stunden Schlaf zugestanten. Sie geben im Sommer wie im Winter um acht Uhr Abends zu Bette, und stehen um vier Uhr Morgens wiester auf. Doch soll man sie auch oft in der Nacht plötlich wecken und nächtliche Wanderungen mit ihnen anstellen.

Bu ben stärksten und angreifendsten Leibesübungen werden die Kinder fleißig angehalten und mussen sich dabei ber linken wie der rechten Hand bedienen. Berwunden sie sich bei diesen Spielen, so läßt man sie bluten, bis es von selber aufhört. Bekommen sie Beulen? die Natur wird sie schon wieder ebnen; brechen sie Arm und Beine? dann hilft ein Bundarzt. Gescholten werden sie nie, wenn dergleichen geschieht, und Schläge bekommen sie nie. Sind Strafen nöthig, so bestehen diese in Demuthigungen oder Einschränkungen.

Das lieblichste Geschenk, welches die Erziehung ben Bolkskindern machen kann, ist die Fröhlichkeit, darum sollen alle ihre Spiele von einer Trommel, von Klarinetten, Pfeisen und Oboen begleitet werden. Auch eine Art von militärischer Haltung mussen sie lernen, weil das sehr gesund ist und die Menschen fester und behender macht. Uebrigens wird in diesen Schulen keine Art von Handwerk gelehrt, weil man weder Zeit noch Mittel dazu hat.

Bas nun die Geiftesbildung ber Bolfstinder betrifft,

fo foll man burchaus nichts anders lehren, als mas, in reifen Jahren, nicht zu miffen, ihnen gefährlich mare. Sie lernen lefen, Gedrucktes und Gefchriebenes, und zwar bas lettere aus Rriminalakten, bie zu biesem Behufe von ben Berichtshöfen im Muszuge geliefert morben. (Gine vortreffliche Idee, wie mich buntt, bie, wenn auch alle bie ichonen Traume bes Berfaffers verworfen murben, boch in unfern Schulen realifirt werben follte, benn mit Recht erwartet er bavon bie Berhutung mancher Berbrechen.) Bon ber Schreibekunft erlernen die Rinber nichts mehr, als ihre Namen beutlich zu schreiben, mas barüber fei, meint ber Berfaffer, fei fur fie vom Uebel. (Dann konnten fie aber in ber Folge nicht einmal eine Rechnung schreiben.) Singegen empfiehlt er fehr ernftlich bas Rechnen, die praktische Geometrie, bas Beichnen und ben Gefang. Man foll ben Rinbern Lieber und Romangen in die Bande geben, welche Unschuld, Tugend, Gittlichkeit und Frohfinn athmen, und die noch im Alter bei ihrer Arbeit sie erfreuen werben. Bur Bollenbung ihrer Beiftesbilbung rechnet ber Berfaffer auch noch bie prattifche Argneifunft, die Thierargneifunft und etwas Phyfit, Die erftere nicht um Merate zu werben, fondern um Merate au entbehren; bie ameite um in Rothfallen ihrem Biebe felbft beifteben ju fonnen; die britte um die, aus Unmiffenheit entspringende Kurcht vor Naturerscheinungen gu verbuten.

"Ich verlange," fagt ber Verfaffer, "bag am Tage bie Rinber fich orientiren und ohne frembe hilfe ihren

Weg finden können, daß, wenn sie bei Nacht sich verirren, ber Polarstern sie leite und sie keinem Irrwische folgen; daß keine Sonnen- oder Mondfinsterniß, kein Romet, kein Nordlicht, kein Meteor sie schrecke; daß sie bei Gewittern keine Glocken läuten u. s. w.

In ben Schulzimmern, fo groß und luftig fie auch fein mögen, bleiben die Kinder nie langer als eine Stunde, während welcher fie ben Unterricht ftehend empfangen und bann hinaus eilen, um wenigstens zwei Stunden Leisbesübungen zu treiben oder draußen etwas zu lernen.

Im fünften Ubschnitte kommt ber Berfaffer auf Moral und Religion. Diejenigen Leibenschaften, welchen man bei den Rindern des Bolks am fraftigften entgegen arbeiten muß, find: bie Furcht, ber Sang jum Stehlen, jum Saufen, jum Spielen, jur Kaulheit. Aber man muß nicht blos biefe vertilgen, sondern auch bie Entstehung tugendhafter Neigungen zu beforbern ftreben. Obgleich bie Boblthätigfeit bes Bolts vielleicht nur barin befteht, nicht zu ichaben, und feine Gute, nicht boshaft zu fein; obgleich seine Moral fich vielleicht auf ben Spruch beschränken sollte: Das bu nicht willt bag bir geschicht, bas thu auch feinem andern nicht;" (mahrlich, bie befte Moral für alle Stänbe!) so muß man boch auch so viel möglich es fanft und mitleibig machen, bas Gefühl bes Rechtlichen in ihm erweden, ihm Ehrfurcht vor ben Sitten und besonders vor ber Religion beibringen, welche lettere ibm gang unentbehrlich ift. Den beften moralischen Unterricht wurde ihm eine Sammlung von guten

Sprichwörtern liefern, die man die Philosophie bes Bolkes nennen könnte. In der Religion müßte man ihm nichts als blinden Glauben an die Vorschriften des Evangeliums einflöffen.

Damit aber auch die Rinder behalten und außer ben Schulen üben, mas fie in ben Schulen erlernt haben, fo bleiben fie ben Erziehern ihrer Jugend gemiffermaßen unterworfen, bis fie fich verheirathen. In jeder Gemeinde wird ein Saupt ber Junglinge aus ben Junglingen felbft erwählt, ber über ihre Spiele und Uebungen bie Aufficht führt und Musschweifungen verhindert. Bandliche Feste werben empfohlen. - Da ber Winter bie Jahreszeit ber großen Berbrechen ift (ach! wir feben fie leiber Jahr aus Sahr ein verüben), und ba große Berbrechen nur in ber Einsamkeit ausgebrutet werben, fo muß man suchen bas Wolf in ben Wintertagen zu versammeln, burch Zang und Frohlichkeit es zu zerftreuen. Armbruftschießen und bergleiden Spiele, mit ausgesetten fleinen Preisen, werben als zwedmäßig, und besonders im Winter, angepriesen. Much konnte man in biefer Jahreszeit bie Jugend in großen Galen vereinigen, fie lefen, fcbreiben, zeichnen laffen, immer mit Rudficht auf bas Sandwert, bem ein Jeber fich gewibmet.

Die Aderbaugesellschaften sollen ihre Preise nicht mehr ben schönen Geistern zusprechen, die blos raisonniren, sonbern gandleuten, die wirklich ben Ader bauen.

Beirathen sollen die Junglinge nicht eher als im funfund zwanzigsten Sahre, die Maden nicht früher als im zwanzigsten. Ber irgend ein Leibesgebrechen hat, foll gar nicht heirathen.

Da bas physische und moralische Glud bes Mannes fo oft von bem Beibe abhangt, fo hat ber Berfaffer, wie billig, ein ernftes Mugenmert auch auf bie Erziehung bes anbern Gefchlechts gerichtet. Sier fest er als Grundfas fest (boch immer nur fur bas Bolt), bag biejenige weibliche Erziehung die vollkommenfte fein werbe, die fich am meiften ber von ihm vorgeschlagenen mannlichen nabere. Dem zufolge follen auch bie Mabchen fast biefelben Leibes. übungen treiben wie bie Knaben, boch nie gaften auf ben Röpfen tragen. Lefen, Schreiben und Rechnen follen ihre Wissenschaften, Naben, Spinnen, Singen und Tangen ihre Runfte fein. Der moralische Unterricht ift berfelbe wie bei ben Rnaben, boch werben ihnen besonders die weiblichen Tugenben: Sittsamkeit und Sanftmuth eingeflößt, und um die Sittenreinheit zu erhalten, foll bas untabelhaftefte Madchen ben Preis ber Unschulb, gleich bem Rofenmabchen zu Falency, empfangen. Und woher bie Roften nehmen, die bas verurfachen wird? - Der Berfaffer weiß augenblidlich Rath. Die Eltern jebes gefal-Ienen Mabchens follen funfzig Thaler bem Pfarrer ihres Rirchfpiels bringen, um ein tugenbhaftes Mabchen bamit auszustatten. (Das ift hart. Mich bunkt, bie Eltern einer Berführten find ohnehin ichon ungludlich genug.) Sier Schließt bas Bert.

Um eine Probe vom Stile bes Verfaffers und zugleich noch eine allgemeine Ueberficht bes Ganzen zu geben, hebe

ich folgende Stelle aus: "Die Erziehung des Bolfes kann nur unter zwei Ansichten gestellt werden, nämlich im Berhättnisse zum Staate und in dem zum Bolke selbst. Man will jenen blühend, dieses glücklich machen. Worin besteht aber das Glück des Privatmannes? — Im Gleichgewicht seiner Kräfte mit seinen Bedürsnissen. Biel vermögen und wenig begehren, das ist das wahre Geheimnis der Glückseligkeit. Dieser Grundsatz einer gesunden Moral hat mich einzig bei dem Borschlage geleitet, nur die körperlichen Kräfte des Bolkes zu entwickeln, weil sie die einzigen Werkzeuge seiner Kraft und seines Glücks sind; hingegen sorgfältig alle die Kenntnisse ihm vorzuenthalten, die blos unruhige Begierden, Ueberdruß an seinem Stande und Murren gegen die Bersassung der Gesellschaft bei ihm erzegen würden."

»Woher entspringt ferner die Glückseligkeit eines Staats? Aus der Bahl, der Krast und der Arbeit seiner Bewohner. Biele Menschen haben, die stark genug sind um ihn zu vertheidigen (nicht um Eroberungen zu machen) und arbeitsam genug um ihn zu ernähren, das ist dessen wahrer Ruhm, bessen wahrer Reichthum. Dieser Grundssatzeiner gesunden Politik war mein Führer, als ich vorsichlug, dem Bolke durch die Erziehung körperliche Stärke zu geben; aber keine andere Nacheiserung in ihm zu erweschen, als die, sein Gewerbe vollkommen zu treiben."

Sierauf überläßt sich Serr Phelipon in suger Schwarmerei ber unerfüllten Soffnung, bas Gemalbe, welches er aufgestellt, lebenbig werben zu feben. Es ift nicht zu laugnen, bag ein Staat, ber feine Borfchlage mit einigen Modifitationen realifirte, vielleicht ber gludlichfte auf Gottes Erdboben fein wurde. Manche werden freilich bies und jenes einzuwenden haben. Warum follen nur Geiftliche die Borfteher ber Bolksschulen sein? - Bas merben bie Mütter zu ber spartanischen und altversischen Lebensweise fagen, ju ber man ihre Lieblinge verdammen will? - Um bie Rinder furchtlos ju machen, will ber Berfaffer, bag man fie ju Feuersbrunften, ju Ueberichmemmungen von reißenden Stromen fuhre, bag man fie muthenbe Thiere verfolgen laffe; welche Mutter wird einwilligen, einen Knaben von acht bis zwölf Sahren folchen Gefahren auszuseben? - Much im Winter follen bie Rnaben um vier Uhr bes Morgens aufstehen; womit werben fie in der Dunkelheit fich beschäftigen? - Die Beschranfung bes Schreibens auf ben blogen Ramen habe ich fcon gerügt: bas ift felbst fur einen Professioniften burchaus nicht hinreichend. Much widerspricht ber Berfaffer fich felbft, indem er, von der weiblichen Erziehung fprechend, eingesteht, bas Sauswesen sowohl als bie gewöhnlichen Sandwerke, fonnten ohne Lefen, Schreiben und Rechnen nicht gut betrieben werden, weshalb bie Madchen in biefen brei Runften Unterricht erhalten follten. Warum mußte er benn ben Knaben verfagt werben? es läßt fich kaum benken, bag fie jemals, aus Liebhaberei am Schreiben, Migbrauch bavon machen wurden. - Um bie Trunkenheit zu verhuten, verlangt Berr Phelipon, man folle, wie bei ben Spartanern, jeden Betrunkenen

bem Rinberspotte ausseten; allein er vergift, baf bie Spartaner nur betrunkene Sklaven bagu brauchten, bie wenn fie nuchtern murben, die Mighandlung nicht rachen burften und überhaupt bie verworfenfte Menschenklaffe bilbeten. Doch bas mochte noch hingehen; allein emporenb hart ift bas Begehren : man folle benjenigen Knaben, beffen Bater betrunken gemefen, bom Spiele feiner Rameraben ausschließen. Sat benn Berr Phelipon, ber sonft fehr fromm ju fein scheint, ben Spruch vergeffen: ber Sohn foll nicht tragen die Miffethat bes Baters ? - Rouffeau fagt zu Emil: ein gorniger Mensch fei frant; basselbe mochte man ben Rindern auch von Betrunkenen fagen. - Die Idee, im Winter bie Jugend zu verfammeln, sobald es bunkel wird, und fie nuglich zu beschäftigen, mag recht gut fein; aber gibt es nicht eine Menge Sandwerker, Die bei Licht arbeiten? und murben biefe ihre Gefellen entlaffen? - Db es wirklich febr schablich fur Frauenzimmer fei, gaften auf bem Ropfe zu tragen, mogen Merzte entscheiben. Es gibt viele ganber, wo biefe Gewohnheit herrscht, und man, fo viel ich weiß, teine ublen Folgen bavon verfpurt. -Die ben Beibern nothigen Renntniffe icheint ber Berfaffer allzusehr zu beschränken. Arzneitunft, Thierarzneitunft, Gartnerei, Biehzucht und bergleichen find ben Beibern zu wiffen nothwendiger als ben Mannern. Beiben Beschlechtern mochte wohl bie, von bem Berfaffer vergeffene, Botanif mit am nothwendigften fein. - 3m Gangen ist sein Plan freilich nur ein Traum; aber ein angenehmer Traum, ben man fich gern ergablen läßt. Bare er bor

zwanzig Sahren in Deutschland realifirt worben, mas gilt's, die Deutschen maren jest noch frei.

#### Anetboten.

(Aus ben furglich erichienenen Siftorien du Second age.)

Dülly sagte eines Tages zu Casaubon, bem Bibliothekar Heinrich's bes Vierten: "Sie kosten bem Könige zu viel, Sie haben mehr Gehalt als zwei brave Kapitans und thun nichts dafür." Casaubon, ein sehr sanster Mann, schwieg, beklagte sich aber gelegentlich bei dem Könige. — "Sein Sie ruhig," sagte ihm dieser trefsliche Kürst, "ich theile die Geschäfte mit Sülly, er hat aber nur die unangenehmen, und das macht ihn bisweilen übler Laune. Die angenehmen habe ich für mich behalten; wenn also die Zeit kommt, wo Sie Ihren Gehalt empfangen sollen, so wenden Sie sich nur an mich, ich werde Ihnen die Parole in's Ohr sagen, damit Sie ohne Umstände bezahlt werden."

Als Eudwig XIV. zu der Belagerung von Mons abreiste, befahl er seinen beiden Historiographen, Racine und Despréaur, ihm zu folgen; sie blieben aber zu Hause, weil sie die Ruhe liebten. Bei seiner Zurudkunft machte er ihnen Vorwurfe darüber.

"Sire!" antworteten sie, "wir hatten uns schon Reis sefleiber bestellt; aber ehe bie fertig wurden, hatten Em. Majestat Mons schon erobert." —

Im Jahre 1745 übernahm ber kranke Moriz von Sachsfen bas Kommando ber Armee in ben Niederlanden. »Wie ?» fagte man zu ihm, "Sie sind noch so schwach und wollen eine solche Unternehmung wagen?" — "Hier ift nicht bie Rebe vom Leben," versetzte ber Held, "sondern vom Abreisen."

Rouffeau murbe im Jahre 1776 auf bem Wege von Mesnil montant burch einen großen banischen Hund über ben Hausen geworfen, ber vor einer Equipage her rannte.

Rousseau blieb auf ber Stelle liegen, die Equipage fuhr an ihm vorüber, und ber Herr, ber barin saß, schaute gleichgiltig auf ihn herab. Einige Bauern hoben ihn auf, und führten ihn hinkend nach Hause, wo er noch viele Schmerzen litt. Der Zufall wurde bald bekannt und es kam auch dem vornehmen Herrn zu Ohren, wen sein Hund umgeworsen. Nun erst hielt er es der Mühe werth, sich um den Verwundeten zu bekümmern, schickte einen Bedienten zu ihm, und ließ ihn fragen: "was er für ihn thun könne?" — Nichts auf der Welt, antwortete Rousseau, als seinen Hund an die Kette legen.

Enes Tages erzählte man Friedrich dem Großen, es habe Jemand schlecht von ihm gesprochen. Der König, statt diesen Jemand für unsinnig zu erklären, fragte blos: ob er hunderttausend Mann zu kommandiren habe? — und auf die verneinende Antwort, sagte er ganz gelassen: »Sokann ich auch nichts gegen ihn thun. Wenn er aber hundert tausend Mann hätte, so würde ich ihm den Krieg erklären." —

Der Rangler Boifin hatte vernommen, bag es einem Bofewichte burch Protektion gelungen mar, Begnadigung für fich auszuwirken. Sogleich ging ber Rangler jum Könige (Ludwig XIV). "Sire," fagte er ju ihm, nachdem er ben Berbrecher gefchilbert hatte, Em. Majeftat konnen in einem folden Falle nicht begnabigen." - 3ch habe es aber verfprochen, antwortete Lubwig, ber nicht leiden konnte, bag man ihm wibersprach, geben Sie und holen Sie bie Siegel. - "Aber Sire -" - Thun Sie mas ich Ihnen befehle. - Boifin gehorchte; Ludwig besiegelte ben Gnadenbrief, und gab bann die Siegel bem Rangler gurud. - "Ich fann fie nicht wieder nehmen," fagte biefer ehrerbietig, aber mit Restigkeit, indem er bie Siegel auf ben Difch fette, »fie find befledt." - Beld ein Mann! rief ber Konig und marf feinen Gnabenbrief in's Reuer. - "Jest nehme ich bie Siegel wieber," fagte Boifin, »bas Reuer reinigt alles." -

Nach ben ersten Feldzügen des Generals Bonaparte in Italien, speiste dieser Held eines Tages mit einer Dame, welche ihn, in der Sprache der epischen Dicht-kunst, durch die übertriebensten Schmeicheleien verdrießtich machte. (?) "Was kann man noch auf der Welt sein," rief sie unter andern aus, "wenn man nicht der General Bonaparte ist?" "Madame," versetzte er, "man kann eine gute Hausfrau und Mutter sein."

### Beiberlift.

Die Araber haben ein Spiel — ich glaube, sie nennen es Schabester — welches zuweilen wochenlang fortgesseht wird und barin besteht, daß keine ber spielenden Personen von der andern etwas empfängt, ohne das Wort Schabester auszusprechen. Wer das nur ein einziges Mal vergist, der hat verloren. Die ganze Kunst des Spiels besteht also darin, den andern zu einer solchen Vergessenheit zu verleiten.

Ein Philosoph, ber ein bides Buch von ber Weiberlist verfertigt hatte, eine, nach seiner Meinung, vollstänbige Sammlung von allen nur möglichen Schlauheiten,
beren bas schöne Geschlecht sich bedient, kam eines Tages
auf einer Fußreise zu einem arabischen Lager in der Wüste.
Eine junge hübsche Araberin lud ihn mit der gewöhnlichen
Gastfreiheit ihres Volkes so freundlich in ihr Zelt, daß er
ber Einladung nicht widerstehen konnte. Der Mann der
jungen Frau war nicht zu Hause. Der Philosoph merkte
bald, daß ihre Reize ihm gefährlich werden könnten. Um
sich dagegen zu wassnen, zog er sein Buch von der Weiberlist aus der Tasche, und las emsig darin. Die hübsche Frau
nahm das ein wenig übel. "Das Buch muß gewaltig interessant sein?" fragte sie mit gerümpster Nase, "darf man
fragen, wovon es handelt?"

"Der Gegenstand," versette ber Philosoph, "liegt außer bem Beurtheilungsvermögen ber Beiber."

Diese schnobe Antwort reigte nur die Neubegier der Araberin noch mehr, und sie qualte den murrischen Gast so lange, bis er ihr sagte: bas Buch enthalte alle Pfiffe und Kniffe, die jemals von Weibern ersonnen worden.

#### Die? Alle? -

"Ja, Alle! und eben dadurch, daß ich diese Sammlung täglich studire, bin ich Gott sei Dank so weit gekommen, daß ich die Weiberlist nicht mehr zu fürchten brauche."

So? wirklich? sagte bie schöne Araberin, und schwieg ein Weilchen. Dann veranderte sie das Gespräch, wurde empfindsam, ließ ihre Blide reden, und — man weiß ja, wie wenig es hubschen Weibern kostet, Philosophen zu besiegen — in weniger als einer Stunde lag er zu ihren Füßen.

Schon gab er ber suffen Hoffnung Raum, unter bies sem Zelte die beglückende Liebe zu finden, als die Araberin plöglich aussprang und erschrocken ausrief: "Großer Prophet! da kommt mein Mann! wir sind verloren, wenn er dich erblickt! er ist eben so eisersüchtig als grausam. Gesichwind verbirg dich in diesen Kasten."

So unanständig es auch für einen Philosophen schien, in einen Kasten zu kriechen, so war doch hier nichts weiter zu thun; er schmiegte sich hinein mit sammt seinem Buche über die Weiberlist; seine schöne Wirthin schloß den Kasten hinter ihm zu und stedte den Schlüssel in ihre Tasche. Ihr Mann, mit dem sie eben in einem Schadester begriffen war, näherte sich wirklich. Sie ging ihm entgegen.

"Es ist mir lieb, dich guter Laune zu sehen," hub sie an, "benn ich habe dir eine sonderbare Begebenheit zu erzählen. Diesen Morgen kam eine Art von Philosophen in unser Belt, der sich berühmte, alle Spigbubereien meines Gesichlechts zu kennen und in einem Buche aufgezeichnet zu haben. Es mährte aber nicht lange, so verliebte er sich in mich und sagte es mir auch."

»Wie? und bu hörteft ihn an?"

»Er ist jung, schön, verführerisch — wahrhaftig, es war hohe Zeit, daß du kamst."

"Und das bekennst du mir ohne Scheu? Treulose! wo ift ber Berwegene, bafich meiner Rache ihn opfere!"

Man kann leicht benken, daß dem Philosophen in seinem engen Behältnisse nicht wohl zu Muthe war. Er verwünschte sein Buch, die schlauen Weiber — und die eiserssächtigen Männer. Der Araber fuhr indessen fort zu pochen, und auf die Auslieserung des Bösewichts zu bestehen, der die Gastfreiheit habe schänden wollen. Die Frau stellte sich sehr erschrocken, zeigte mit dem Finger auf den Kasten, und überreichte ihm den Schlüssel. Hastig ergriff er diesen, und wollte eben den Kasten aufreißen, als die Frau in ein lautes Gelächter ausbrach, und rief: "Bezahle mich, du hast das Schadester vergessen." — Der Mann stutte, sah bald den Schlüssel bald sein Weibehen lächelnd an, gab ihr den Schlüssel lächelnd zurück und verließ das Zelt herzelich froh, nichts weiter, als ein Spiel, verloren zu haben.

Sest öffnete die Araberin ben Raften, ließ ben halbtobten Philosophen heraus, empfahl fich seinem gutigen Undenken, und bat, ben kleinen Streich, ben fie ihm gespielt, in seiner noch unvollständigen Sammlung aufzunehmen.

### Die Träume.

(Rach bem Frangofischen.)

Gin Mobedichter träumte, er habe ein vortreffliches Lustspiel geschrieben, Grazien, Splphen und dergleichen lustiges Volk ließen Weihrauch um ihn her dampfen. Er sprach: ich werde Moliere vergessen machen. Das Pfeisen bes Parterre weckte ihn aus diesem schönen Traume.

Ein niedlicher Schriftsteller träumte, er habe einen ber niedlichsten Romane geschrieben. Als er erwachte, erschien ber Roman; Jedermann wollte ihn lesen, und Jedermann schlief ein.

Ein Parifer Chemann ichlummerte auf hymens Ropftiffen, und träumte von der Zärtlichkeit seiner treuen Chehälfte. Ein Klopfen an der Thur erweckte ihn; es war ber Gerichtsbote, der ihm meldete, seine Frau habe auf Scheidung geklagt, und werde seinen Bedienten heirathen.

Eine Wascherin aus ber Straße St. Honoré fiel schlafend aus dem vierten Stockwerke in einen eleganten englischen Wagen, ohne daß sie ben mindesten Schaden genommen hatte.

Ein Bebienter schlief hinter bem Wagen ein, und als er erwachte, befand er fich in bemfelben. Es gibt eine Menge Leute, die in einem Schuppen oder Stalle eingesichlasen und in einem prächtigen Saale erwacht sind. Da mache mir Einer einen Commentar über die Metamorphossen bes Dvid.

(Dhne den geringsten Uebergang und in ganzlicher Herzenseinfalt beschließt der Franzose seine Spielerei folgenbergestalt:)

Ein junger Krieger traumte an ben Ufern bes Nils, baß er, ganz allein von seinem Glude getragen, unermeßliche, vom Feinde bedeckte Meere durchfreuzen, ein großes Bolk bem Joche ber Thorheit, bem Buthen gegen sich selbst entreißen, und daß auß dem Schooße des Krieges ein, ganz Europa beschattender Delzweig hervorwachsen wurde. Das Zujauchzen bes ganzen Erdbodens erweckte ihn, und er staunte, nicht geträumt zu haben.

(Wollte Gott, der Traum ware schon ganz eingetroffen! am Zujauchzen lassen wir es nicht sehlen; aber den beschattenden Delzweig erwarten wir noch Alle mit großem Verlangen, obgleich der Boden, aus dem er hervorwachssen soll, nämlich le sein de la guerre, kein großes Vertrauen zu seiner Dauer einslössen kann.)

## Cromwell's Begräbniß.

Diese historische Unekbote ift nicht so fabelhaft als fie scheint. Gine englische Dame erzählte fie einem Gelehrten, als eine von ihren Eltern erhaltene Ueberlieferung. Crom-

well follte, wenige Tage vor feinem Tobe, burch ben Bebanten beangstigt worben fein, bag bie Familie Stuart, menn fie jemals wieder ben Thron bestiege, feinen Leich= nam mighandeln werde, weshalb er die feltfamften Borfichtsmaßregeln bagegen genommen. Dem Gelehrten ichien bas unglaublich; er meinte, ein fo falter, unerschrockener Bofewicht fummere fich wenig um feinen entfeelten Leichnam. Die Dame, um ju beweisen, baf fie bie Unefbote nicht aus ber Luft gegriffen habe, fandte ihm bald nachher einen Auszug aus funf Sandichriften, bie fich in ber Sarlan'ichen Bibliothet befinden follen. Die erfte: »Bericht von bem Begrabniffe Ronig Rarl bes Erften und Cromwell's," woraus erfichtlich, wie es ben Freunden bes Ufurpators gelungen, bie beiben Beichname gu verwech feln, um baburch bie etwa bem letteren zugebachte Schmach auf ben erfteren zu malzen. Die zweite: ein Muszug aus ben Tagebuchern bes Parlaments, bie Berordnung enthaltend, ben Leichnam Cromwell's auszugraben, ju Tyburn aufzuhängen, und bann ju verbrennen. Diefe Sanbichrift foll vom Bord Drford forgfaltig bemahrt worden fein. Die britte: eine Erzählung, auf welche Beife ber Befehl bes Parlaments burch beffen Gergeanten ausgeführt worben. Der Beauftragte fand ben Sarg, auf bem ber Name Dliver Cromwell fammt allen usurpirten Titeln geschrieben ftand, in ber Rapelle Beinrich VII. in Bestminfter. Die vierte und funfte (von zwei verschiedenen Sanden) ein fehr mertwurdiger Bericht von ber boppelten Beerdigung bes Ergverräthers, von den Gründen bazu, und den Mitteln, beren man sich bedient, um den haß gegen den unglücklichen Karl I. noch über das Grab hinaus zu behnen, indem man seinen Leichnam dem zur öffentlichen Schmach verzdammten Leichname seines Mörders unterschob. Ein Geschichtsforscher gab diesen Aktenstücken größeres Gewicht, folgende Bemerkungen hinzufügend:

Der Gergeant bes Parlaments hat in ber That ben erwähnten Auftrag erhalten. Er fant ben Sarg am angezeigten Orte, mit einer barauf befestigten, start vergolbeten Rupferplatte, auf welcher bie Bapen Englands und Cromwell's mit folgender Inschrift eingegraben maren: Oliverius protector reipublicae Angliae, Scotiae et Hiberniae, natus 25 April 1599 inauguratus 16 December 1653, mortuus 3 September 1658, hic situs est. Der Sergeant eignete fich bie Platte gu, bie er fur Gold hielt, und vererbte fie auf feinen Gibam, einen Berrn Giffard von Colchefter. - Ferner findet fich unter ben erwähnten Sanbichriften eine mit allen Kormlichkeiten versehene Erklarung eines gewiffen Bartfteab, eines Cobnes bes berüchtigten und hingerichteten Konigsmorbers Barkfteab, welcher bei Cromwell's Tobe funfgehn Sahre alt mar. Diefer berichtet: fein Bater fei bamals Lieutenant vom Lower, und einer ber Bertrauten Cromwell's gewefen. Er und einige andere Mitschuldige Cromwell's hatten ihn befragt: wohin er begraben ju fein muniche? » Muf ben Plat," habe er geantwortet, »wo ich ben vollständigften Sieg erfochten, namlich auf ber Ebene von Raceby in ber Grafschaft Northampton. — Als nun Eromwell geftorben, haben Barkstead und sein Sohn den Leichnam in einem bleiernen Sarge wirklich auf die genannte Sbene geführt, in deren Mitte sie bereits eine ganz frische, neun Fuß tiese Grube gefunden; der abgestochene Rasen sorgsältig auf die eine Seite gelegt, die Erde auf die andere. In diese Grube sei der Sarg gesenkt, mit der Erde bedeckt, und der Rasen sehr genau wieder darauf gepaßt worden, um die Borübergehenden nicht merken zu lassen, daß hier kürzlich gegraben worden. Sa, man habe die Borsicht noch weiter getrieben, indem man, einige Tage nachher, daß Feld ordentlich pflügen und mit Waizen besäen lassen.

Diese Erzählung wird bestätigt burch eine andere aus bem Munde eines Mannes, beffen Bater Raufmann, und nachher Minister Königs Karl bes 3weiten ju Florenz mar. Dorthin hatten fich viele von Cromwell's Unhangern geflüchtet, und ergählten ohne Scheu, nicht allein mas Bartfteab berichtet, sondern fie fügten noch, gräßlich lachend, bingu: Bir haben ein Meifterftud ber Rache am Konige verübt, indem wir ihn nicht blos enthaupten, sondern lange nachher, burch feine eigenen, besten Freunde auch noch an ben Galgen knupfen laffen. Man begrub - fo behaupteten fie — ftatt bes Ufurpators Leichnam, einen leeren Sarg mit allen Pomp, und legte nachher in biefen leeren Garg ben enthaupteten Konig, ber, bei Rarl bes 3meiten Thronbeffeigung, auf Befehl bes Parlaments, ju Tyburn gehangen wurde. Der Strick war unter ben Schultern befestigt, wie man gewöhnlich verfuhr, wenn ausgegrabene Leichen

follten gehangen werben. Alles ging vortrefflich, du großem, höllischen Bergnügen ber wenigen Unterrichteten, bis Einige aus dem Bolke sich allzunahe drängten, und mit Entsetzen eine gewisse Lehnlichkeit, ja sogar eine Nath am Halse entdeckten. Man sing an zu murmeln; man theilte die Bemerkung einem Offiziere mit, der über Hals und Kopf nach Hose sandte, um Berhaltungsbefehle einzuholen. Er mußte den Körper sogleich vom Galgen nehmen und begraben. Also nicht verbrennen, wie doch das Parlament ausdrücklich geboten hatte. Dieses sonderbare Unterlassen des angekündigten Berbrennens gab dem Argwohne noch mehr Gewicht.

So viel ist gewiß, daß der Geschichtschreiber, Lord Clarendon, selbst behauptet, man habe das Begräbniß des unglücklichen Königs nicht gesunden, so emsig auch die Lords Southampton und Lindsei, auf Besehl des Hoses, darnach gesucht. Eben so gewiß ist, daß die Anhänger Cromwell's dis zum letzten Hauche ihres Lebens die Wahr= heit dieser seltsamen Begebenheit betheuert haben.

Sier noch eine, nicht minder auffallende, der Geschichte bisher entschlüpfte Anekdote. Seit dem Jahre 1557, nachbem der heuchlerische Cromwell den Königstitel ausgeschlagen, entspann sich eine sehr geheime Unterhandlung, um die
jüngste seiner Töchter mit Karl II. zu vermählen. Lord
Borghill, nachmaliger Graf Orrery, hatte sehr geschickt das Vertrauen des Protektors und die Einwilligung
bes jungen Prinzen zu dieser erniedrigenden Verbindung
zu gewinnen gewußt. Er fing bamit an, die Gemahlin

und Tochter Cromwell's von feinem Plane zu unterrichten, und auch im Publikum ein bumpfes Gerucht bavon auszustreuen.

Als nun eines Tages Cromwell ihn fragte: »Bas gibt es Neues?» — ba lächelte Borghill und schwieg. Das reizte Cromwell's Neubegier. Er brang in ben Lord und sagte sogar: »Ihr seid nicht mehr mein Freund, wenn Ihr mir etwas verschweigt.»

»Nun, wenn Sie es durchaus wollen," erwiederte Borghill mit einer schlauen, scherzhaften Miene, »man sagt, "baß der Lord-Protektor seine Tochter Franziska mit Karl Stuart vermählen, und dieser dadurch ben Thron von Eng-land besteigen werde, den sein Schwiegervater ausgeschlagen hat."

Dho! rief Cromwell lachend, und was benkt Bord Borghill bavon?

"Fürwahr," antwortete ber feine Söfling, "ich benke, was man ziemlich allgemein benkt, baß biefe Partie vielleicht bie weiseste mare, welche ber Protektor ergreifen konnte."

Glaubt Ihr bas im Ernfte? fragte Cromwell, indem er ihn ftarr ansah.

"In der That," versette der Bord eben so ernsthaft, ich glaube, daß Sie fur Ihre Sicherheit nichts befferes thun könnten." —

Bei biefen Worten kehrte ihm Cromwell plöglich ben Ruden zu, spazirte tiefsinnig auf und nieder, die Sande auf ben Ruden geschlagen, trat bald aber wieder zu Lord Borghill und fragte sehr ernst: Welches sind die Ursachen,

burch die Ihr in meinen Augen eine folche Gefinnung rechtfertigen könnt? —

"Die Gewißheit," antwortete Jener mit Kestigfeit, "baß Sie Ihren Unhangern wenig mehr trauen burfen. Diefe tonnen nichts mehr gewinnen, sondern benfen nur barauf, bas Erworbene fammt ihrer funftigen Rube zu fichern, benn fie tennen ben Unbeftand bes Bolfes; und mer fennt ibn beffer als Sie felbft, Mylord? - Singegen murbe ber junge Ronig, in feiner jegigen unangenehmen Lage, febr mabr-Scheinlich alle Borfchlage eingehen, um aus feiner Berbannung erlöft zu werben und die Demuthigungen nicht mehr zu erfahren, bie feines Gleichen ftets im Unglude treffen. Dhne Zweifel murbe er Ihnen gern, auf Lebenszeit, bas Rommando über alle Rrafte bes Reichs laffen; in biefem Kalle wurde die königliche Partei fich mit ber Ihrigen vereinen. Bekame Ihre Tochter Kinder mit Karl, fo murbe ber Bater biefer Tochter bem Gemable berfelben und ber Nation lieb werden, und es Niemand magen, fein Unfehen anzutaften; benn er hatte zugleich einen Konig, einen Prinzen von Ballis und bie gange Stärke ber Nation in feiner Sand. Berfchmaht hingegen ber Bord-Protektor biefes, ihm von ber Gunft bes Gludes bargebotene Mittel, fo barf er schwerlich hoffen, feine Macht auf feinen Sohn gu vererben, und wird fie vielleicht felbst nicht einmal auf seine Lebenszeit, bei einer so unbeständigen Nation, erhalten fonnen."

Eromwell hörte bas Alles mit ber größten Aufmerkfam- feit an, und nachbem er abermals in tiefen Gedanken eini-

gemal auf und nieber gegangen, fagte er: »Nein, Mylord! Karl wird nie vergessen, daß ich seinem Vater habe ben Kopf abschlagen lassen.»

Borghill schlug ihm vor, einen geschickten Unterhandler zu Karl zu schicken, um ihn zu sondiren, erbot sich selbst dazu und meinte: Freilich habe Cromwell mit so vielen Undern zu dem Unglücke Karl's des Ersten beigetragen; aber ihm allein würde Karl der Zweite seine Wiedereinsehung schuldig sein, und ein so wichtiger Dienst —

»Nein, nein, Mylord!» unterbrach Eromwell ihn heftig, "Karl Stuart kann und wird mir den Tod seines Baters nie verzeihen. Ueberdies ist er so ausschweisend, daß er in Kurzem uns Alle in's Verderben stürzen würde."
— Mit diesen Borten entsernte sich Eromwell in sehr übler Laune, und Borghill wagte es nie wieder, davon zu reden. Als er das Kabinet verließ, begegnete er der Gemahlin und der Tochter des Protektors, die beide äußerst neugierig auf den Ausgang der Unterredung waren. Er unterrichtete sie von dem, was vorgegangen, und rieth ihnen, ihre ganze Gewalt über Kopf und Herz des Protektors anzuwenden, um ihn für die Sache zu stimmen. Das thaten sie auch, allein vergebens; sein Gewissen sagte ihm, sein Verbrechen sei zu ungeheuer.

Clarendon hat diese Anekdote nicht berührt, vielleicht weil er meinte, der Ehre seines Königs dadurch zu nahe zu treten; allein sie ist darum nicht minder zuverlässig; benn theils erzählt sie der Bischof Burnet aus Borghill's eigenem Munde, theils hat auch des letztern Kapellan in

ber Sammlung ber politischen Memoiren bes Grafen Drerery sie aussuchlich mitgetheilt. Sie wird auch schon baburch sehr mahrscheinlich, daß ganz natürlich ber schlaue Borghill sich selbst auf jeden Fall sicher zu stellen wünschte, welches ihm auch so wohl gelang, daß Karl II. nichts Eiligeres zu thun hatte, als ihn zum Grafen Drrery zu erheben.

## Gebet um allgemeine Blindheit.

Ja ja, im ganzen Ernst sollte man beten um Blindheit auf beiden Augen. Aber nicht Ein Mensch, nicht hunsberte, nicht tausende müßten blind werden, sondern alle Bewohner des Erdbodens auf Einmal. Freilich wäre es besser, weit besser, wenn sie Alle wären blind geboren worden; da uns aber der himmel diese Inade nicht erzeigt hat, so laßt uns, Christen und Juden, Türken und Heisben, unser Gebet vereinigen, und Gott demuthig anrufen, daß er uns mit Blindheit schlage noch ärger als die Umalekiter.

Wem fpringt es nicht in die Augen, felbst bann, wenn er schon blind mare, baß eine allgemeine Blindheit bie größte Wohlthat für das Menschengeschlecht sein würde? — Es ist unmöglich, die unzähligen heilsamen Folgen namhaft zu machen; wenige Beispiele werden hinreichen, ben ungetheilten Bunsch nach ewiger Finsterniß zu erwecken.

Ulfo Erftens murbe fein Rrieg mehr auf ber Belt fein, feine Schlacht mehr geliefert werben; benn man

würde mit den Kanonen in's Blaue schießen, und wenn man meinte, das Zentrum des Feindes zu durchbrechen, oder dessen Flügel zu umgehen, so stünde er lachend auf einer ganz andern Seite und man stieße mit der Nase an die Bäume des Waldes oder man lief gar in den Strom. Zwar bestehen auch jeht die Armeen aus blinden Werkzeugen, aber sie spielen leider nicht blinde Kuh unterzeinander.

Zweitens: Sobald die Menschen die Augen zu thäten, wurde die Gerechtigkeit sie auf thun. Die blinzben Richter sagen ehrbar auf ihren Stühlen, hörten und erwägten ungestört, sehen weder die krumme Hand des Klägers, noch den etwaigen schönen Busen der Klägerin. Diesen Vortheil kannten schon die Areopagiten, und hielten, um blind zu sein, ihre Sitzungen nur bei Nacht.

Drittens: Burfel und Karten, und mit ihnen ber Sammer fo mancher Familie, wurden verschwinden.

Biertens: Die Mädchen würden nicht mehr um ihrer vergänglichen Schönheit, sondern um ihrer unvergänglichen Tugend willen Andeter sinden. Die häßlichsten wären vielleicht gerade die liebenswürdigsten. Mit den Spiegeln würde auch die Eitelkeit zu Grade gehen. Sedes Ropfzeug wäre ihnen gleichgiltig. Kein Mann würde mehr durch die Puhsucht seiner Frau ruinirt. Auch würden die Schönen sich untereinander nicht mehr beneiden. Kurz, dann dürfte man sie mit Recht Engel nennen, wenn sie gleich blinde Engel wären.

XXXVII.

Fünftens: Da die Treulosigkeit gewöhnlich eine Folge ber Lüsternheit ber Augen ist, so würde auch der Duälgeist der Eisersucht burch Blindheit gebannt werden. Jeber hätte das Recht, seine Frau für die Schönste zu halten, auch für die Treueste, denn nicht einmal schielen könnte sie nach einem fremden Manne; und sollte es ja bisweilen geschehen, daß ein blinder Nebenbuhler ihm in's Gehege ginge, so sehe es ber Mann doch nicht, denn es gäbe keine Titania, die ihm die grausame Wohlthat erzeigte, ihm die Augen zu öffnen.

Sechstens: Es wurde kein Buch mehr geschrieben noch gelesen; und ba es bekanntlich taufend schlechte Bucher gegen ein gutes gibt, so ware auch hier ber Gewinn klar.

Endlich Siebentens: Die Damonen bes Chrgeizes und ber Herrschfucht wurden aus der Welt fliehen; benn Jeber ware fein beschränkt auf sein Haus und Hof, und fande höchstens ben Weg bis zu seinem Nachbar. Wollte er aber über die Alpen gehen, so stürzte er in den Abgrund, oder über ben Rhein, so erföffe er zum heil der Menschheit.

Soließen sich noch tausende von Beispielen häufen, zum Beweis, daß nichts uns ersprießlicher wäre, als Blindheit. Die jett lebende Generation möchte freilich einwenden, daß, wenn man einmal das Vergnügen des Sehens genossen — (müßte man auch die infamsten Begebenheiten mit ansehen) man sich nicht entschließen könne, dem Augenlichte du entsagen, selbst bei der Ueberzeugung, daß man schon ziemlich lange in ganz Europa mit Blindheit geschlagen sei. Nun, so möge denn die Mitwelt ihre verblendeten Augen

behalten, wenn nur wenigstens ber Berfasser ber Kunst, geistreiche Kinder zu zeugen, und statt bessen leheren wollte, blinde Kinder zu erzeugen; benn von diesen könnte doch nicht mehr geläugnet werden, daß sie allen Bortheil von der Sache hätten, ohne auch nur das kleinste Opfer dafür zu bringen. Wem ist nicht aus Boltaire's Mikromeg as bekannt, daß es Geschöpfe gibt, die mit einigen hundert Sinnen begabt sind, die aber doch von uns fünfsinnigen Kreaturen nicht beneibet werden, weil wir keine Idee für ihre dadurch vermehrten Genüsse haben. Nun, so würden auch unsere viersinnigen Kinder die Augen ihrer Boreltern nicht vermissen, und dagegen, neben tausend andern Borzügen, auch der Segnungen eines ewigen Friedens theilhaftig werden.

# Fragmente über die Mufit.

unter der Sonne. Das ist ein großer Irrthum. Ein Herr Kammerherr von Escherny zum Erempel hat vor Kurzem über die Musik viel Neues gesagt. Er beweist unter andern, daß die Franzosen weder Geschmad noch Ohren haben, wenn sie Schönheiten in den Kompositionen eines Lully, Gluck, Piccini und Sachini sinden. Er versichert, daß die Recitative dieser vorgeblich großen Meister langweilig und unerträglich sind; daß die Opern blos aus Urien

bestehen muffen, wenn auch nichts weiter abzusingen ware, als guten Morgen ober wie befinden Sie fich?

Der Triumph ber bramatischen Dichtkunst ist, nach seiner Meinung — etwa bas Trauerspiel? — nein! bas Tustspiel? — nein! bas Me-lobrama mit allen seinen Räubern und Burgverließen, mit allen seinen Schlachten und Tirannen. Um bas Me-lobram zu heben und zu veredeln, sollen die ersten Komponisten mitwirken und die prächtigen Pariser Ballets sol-len es verschönern.

"Nicht in ber großen Oper," fagt er, "muß man Mufit fuchen, es mare benn, bag man unter Musik blos ben Larm, ben Spektakel, bas Geschrei, bas Geheul, bas Bebell verftunde," folglich hatten' bie Parifer nichts eiligeres au thun, als ihre Iphigenie, ihren Orpheus, ihren Debip au vertaufden gegen ben Mann mit brei Gefichtern, bie grau von zwei Mannern, ben weißen Dilgrim, ober mohl gar gegen ben Sammelfuß und ben Raninden = Schwang. - Ferner fpricht ber Berr Rammerherr von bem Rugen, ben es haben wurde, wenn man bie Deklamation auf Noten fette. Diese Ibee ift awar nicht neu, aber er weiß ihr burch feine Unficht Reuheit ju geben. Er findet in ber frangofischen Sprache, ob fie gleich mehr sourd und weniger vocal sei als die italienische, spanische, beutsche und englische, boch bie Reime einer melobiereichen und ausbruckvollen Mufit, welche die großen Trauerspielbichter zu entwideln wiffen; folglich muffe man bie Deflamation auf Noten fegen, welches ichlechte Schauspieler

verhindern werde, schlecht zu deklamiren, die guten hingegen nicht hindern könne, ihre Talente an den Tag zu legen. Herr von Escherny vergißt, daß, um eine Leidensschaft oder ein Gefühl auszudrücken, der Schauspieler durchaus nur den ihm natürlichen Ton angeben müsse, weil er sonst sich einem falschen angeben wird. — Eben so unnatürlich würde es sein, wenn nach seinem Borschlage, die besten Scenen der Trauerspiele mit Arien und Duetts verbrämt würden, und wenn z. B. das berühmte Zaire vous pleurez oder das qu'il mourut in den Horaziern in eine Bravourarie gebracht wäre.

Mehr als sublim erscheint Berr von Escherny, wenn er fich mit ebler Barme ber Kaftraten annimmt. "Ich weiß nicht," fagt er, "welches alberne Borurtheil (quel travers) man feit vierzig Sahren gegen bie Kaftraten gefaßt hat? - Man ift fo narrifch gewesen, ben Papft Banganelli zu loben, weil er die Bervielfältigung berfelben unterfagte. Er mar es, ber biefe Menschengattung mit Schimpf belegte, und bas ift um fo erstaunenswurdiger, ba bie Religion felbft bei ber Erifteng ber Raftraten interessirt ift, benn bie Religion ift es, welche, um ben Skandal zu verhuten, und aus Achtung fur bie Sitten, die Frauenzimmer von der romifchen Buhne verbannte und fie burch Raftraten erfette." - Bortrefflich! ber Papft Ganganelli war wohl ein großer Thor, bag er nicht alle feine Romer ju Raftraten machen ließ; bie Bevolkerung wurde freilich nicht babei gewonnen haben; aber bagegen wurde in ben oben Strafen befto mehr gefungen und getrillert worben fein, und wenn endlich ber lette Salbmann fingend geftorben mare, fo hatte menigftens ber romifche Staat feine Erifteng auf eine luftigere Beife geenbigt, als nun geschehen ift. - Freilich hat ber liebe Gott befohlen: Bach fet und mehret euch! und es liege fich baber mohl benten, bag biefer ausbrudliche Befehl Gottes bas Interesse mohl überwiegen konnte, welches bie Religion an ben Raftraten nimmt; allein Berr von Efcherny verfichert: »bag bas Rorps ber Raftraten ju allen Beiten in allen ganbern fehr verbienftvolle Manner geliefert hat," und folglich muß man ben göttlichen Befehl bes Bermehrens blos auf bie Raftraten beziehen, welche jest, wie man fieht, fogar ein respektables Rorps ausmachen. Bum Beweife nennt er unter andern ben Drigenes, ben heil. Frang von Uffiffi und ben Bifchof Seliodorus, welche fammtlich von bem Berlangen ben Simmel ju gewinnen befeelt, fich burch einen einzigen Schnitt bon allen Berfuchungen bes Satans befreiten. 3mar gibt es Philosophen, gewöhnlich gottlose Leute, welche behaupten, bie Berren Drigenes und Konforten murben fich ein weit größeres Berbienft erworben haben, wenn fie, mas ihnen die Matur verlieben, beibehalten und bennoch aller Bersuchung widerstanden hatten, benn wer zu einem Lafter unfahig fei, ber burfe fich auch ber entgegengesetten Tugend nicht ruhmen; allein ber herr Rammerherr bemitleibet folche tegerische Gefinnungen und beweift, bag man, ohne bis in das breigestrichene & ober S ju fingen, fein verdienftvoller Mann fein tann, befonders am Sofe.

»Wenn Ludwig XIV.," sagt er, veinen Premierminister gehabt hätte, wie den Kastraten Farinelli in Spanien, so würde er weder das Edist von Nantes widerrusen, noch ben Port royal zerstört, noch die Dragonaden besohlen haben;" denn Farinelli würde gesungen und Ludwig über seinen schönern Trillern Alles vergessen haben.

Um Schlusse ereisert sich Herr von Escherny nochmals über die Parifer, die schon seit langer Zeit so unglücklich waren, jene Geschöpse mit Menschengesichtern nicht leiden zu können. "Im Jahre 1755," erzählt er, "kam Casarelli, ein Kastrat vom ersten Range, nach Paris, und wurde von den Parisern, die ihn zwar hörten aber nicht begriffen, sehr kühl aufgenommen, ja er machte sogar auf Manche einen widrigen Eindruck, weil sie denselben Fehler der Organisation hatten, an welchen auch Rousseau litt, der in seinem musikalischen Wörterbuche die Keckheit hat zu behaupten: eine Weiberstimme sei schoner als eine Kastratenstimme." — Fast sollte man auf die Vermuthung gerathen, der Herr Kammerherr habe ganz besondere Ursachen, die Kastraten in scinen Schutz unehmen.

# Traum eines Podagriften.

(Bon ihm felbft ergahlt.)

Ich bin ein Mann in meinen besten Sahren. Was heißt bas? werden Sie mich fragen. Je nun, als ich zwanzig Jahre alt war, hielt ich einen Mann von Vierzigen für

einen alten Mann, und nun, ba ich mit Gott und mit Ehren über bie fechzig binaus bin, fommt es mir vor, als fei ich ein Mann in meinen beften Jahren. Das Podagra ausgenommen, befinde ich mich recht wohl, effe, trinke und schlafe. Much mit bem Gott ber Liebe bin ich noch nicht ganglich gerfallen, wie Sie gleich horen werben. Geftern hatte ich, meinem Urzte jum Troge, eine Bouteille guten Sochheimer getrunken, und hielt barauf in meinem Boltaire's-Stuhle ein suges Mittagsschläschen. Da traumte mir, ich ware ein junger Offigier, ber eben mit Borbeern gefront vom Felbe ber Ehre jurud fam; und ber, weil ibn bie Racht in feinem Reisewagen überraschte, in einem Schloffe an ber Landstraße einkehren wollte, welches fo prächtig illuminirt mar, bag es ihm bie Mugen blenbete. Bermuthlich, bachte ich, wird hier ber Geburtstag Rapoleon's gefeiert, benn es gibt fcmerlich mehr Sterne am himmel als brennende Lampen an biefem Tage und brennende Bergen oben brein, namlich gemalte. Ich fuhr bor die große Treppe, ba traf ber Lampenschimmer mein Auge so gewaltig, baf ich blinzeln mußte und erwachte. Die Sonne schien mir gerade in's Geficht. Ich flingelte meinem Bebienten, ließ burch ein grunes Rouleau bas Fenfter verhüllen, und traumte weiter.

Das Schloß gehörte einem alten braven Offizier, ber mich sehr gastfrei empfing, und mich brei allerliebsten Töchtern vorstellte. Da war ich nun recht in meinem Elemente, benn ich hatte einige Tage zuvor meinen zwei und zwanzigsten Geburtstag gefeiert. Ich umgaukelte die jungen

Damen, ich schäferte, ich lachte; fie schäferten und lachten mit, und, ehe ich es mich verfah, hatte bie jungfte, Babet, aus ihren schelmischen Augen einen Pfeil auf mich abgedrudt, ber mir bis in bie Bergkammer fuhr. Bum Blud hatte ihre altere Schwester bie Ruche zu beforgen, bie zweite spielte mir auf bem Klugel eine Sonate vor, ich ftand hinter bem Stuhle, Babet neben mir. Sie hatte ihren schneeweißen Urm über bie Lehne bes Stuhls gelegt, und ich konnte ber Begierbe nicht widerfteben, meine Sand fanft barüber hingleiten ju laffen. 218 ich fab, baß fie meine Bermegenheit nicht übel nahm, fo magte ich es noch einmal und ließ die Sand nunmehr auf bem ichonen Urme ruben. Uch! er war fo weich, fo warm - es lief mir beiß burch alle Abern — ein wolluftiges Gefühl ergriff mich so ftart, bag ich bavon erwachte, und - meine Sanb lag auf bem Safenfelle, in welches ich meinen Ruß gemidelt hatte.

Berdrießlich zog ich sie zurud, schlief aber richtig wiesber ein und träumte fort. Wir setzten uns zu Tische. Die Speisen waren vortrefflich zubereitet, ber Wein beliziös. In meinen Jahren, nämlich im zweiundzwanzigsten, hat man immer guten Appetit, ich aß und trank folglich nach Herzenslust. Dabei saß ich neben ber schönen Babet, die mich ganz allerliebst neckte, mich bald mit Brotkugeln warf, bald mir Zucker auf den Beefsteaks streute. Ich blieb ihr nichts schuldig und sie wollte mir nichts schuldig bleiben. Als sie endlich ihre Ersindungskraft in tausend kleinen Reckereien fast erschöpft haben mochte, kam sie auf den vers

bammten Einfall, sich unter bem Tische eine Nadel burch die Schuhschle zu stechen, und mir solche plöglich in den Fuß bis auf den Knöchel einzugraben. Das that verzweifelt weh. Ich erwachte und — mein Podagra hatte mich gestochen.

Noch einmal gelang es mir, im füßen Schlummer ben schönen Traum zurück zu rufen. Wir waren nun wohl gefättigt vom Tische aufgestanden, der genossene Wein machte mich tühner, Babets Blicke schienen mich aufzumuntern; ich flüsterte ihr zu, daß ich auf ihrem Zimmer ihr eine gute Nacht wünschen würde. Sie erlaubte es nicht, allein sie verbot es auch nicht, und ich junger Wildfang schlich zu ihr, fand sie im reizendsten Regligee, erklärte ihr meine feurige Liebe, rührte ihr Herz und bewegte sie endlich, sich auf meinen Schooß zu sehen.

D welche Empfindungen durchströmten da meinen ganzen Körper! ich fühlte die geliebte Last, ich schloß sie in meine Arme — ich füßte sie zärtlich. — Aber Gott weiß, welche Laune in diesem Augenblicke sie anwandelte: sie suhr mir mit den Nägeln in das Gesicht, der Schmerz erweckte mich — siehe da, mein alter Kater war mir auf den Schooß gesprungen, ihn hatte ich zärtlich an meine Lippen gedrückt, und er hatte zum Dank die Spuren seiner Krallen auf meinen Backen hinterlassen. Sie können benken, mit welchem Unmuthe ich ihn herunter schleuderte. Zwar wollte ich noch einmal den Traumgott zu mir winken, um den Roman zu Ende zu spielen; aber eben trat mein Johann herein und brachte mir aus der

Apothete eine bittere Mirtur, von der ich auf der Stelle zwei Löffel voll verschlucken mußte, wodurch fur dieses Mal ber Liebesgott verscheucht wurde.

Gedanken über das Partickelchen Man.

Gins der besten Rapitel in Locke's trefflichem Werke über ben menschlichen Berftand, ift bas von bem Digbrauche ber Borte. Die Beispiele, welche er anführt, bestehen in lauter allgemeinen und abstraften Benennungen aus ber Moral ober Metaphyfit, hinter welchen ber Irrthum fich febr bequem verfteden fann; als ba find: Beisheit. Rubm, Berechtigfeit, Musbehnung, Geele, Korm, Gattung, Geift, Materie u. f. w. Aber es scheint noch weit sonberbarer, bag ein gang gemeiner, alltäglicher Ausbruck uns unaufhörlich verwirren, uns ju ben traurigsten Irrthumern verleiten, unsere Gesprache vergiften und bie Beißel ber Befellichaft werben fann. Alles bas thut bas armfelige, einfplbige Bortlein Man. Unter ben, von Lode angeführten Migbrauchen, die mit Borten getrieben werben, findet fich bei bem Partidelchen Man berjenige am haufigften, ber bem Borte mehr Ausbehnung gibt, als es von Rechtswegen haben follte.

Man fagt, man weiß, man glaubt, — fo bruden fich bie Sprechenben aus, und wollen gewöhnlich burch biefes Man ihre Meinung unterftuten. Um nun bem Man so viel Gewicht als möglich zu geben, so ver-

fteben fie barunter bie größtmögliche Ungahl von Personen. Denn was wurde es ihnen helfen, wenn fie lugen und verleumben wollen, bas Man auf eine ober wenige Perfonen einzuschränfen? Rein, man bedeutet bie Stabt, bas Band, gang Europa und allenfalls bie gange Belt. Ein ichlechter Schriftsteller jum Erempel ergahlt, bag man ihm versichert habe, fein Bert fei bes Drudes murbig ; ein beißiger Recenfent (wie Mertel) bebient fich ber Phrase: man tennt ichon bie Manier bes Berfaffers, man hat ichon langft bis jum Etel gelefen u. f w.; ein neibischer Theater-Rritifus, ber ein beliebtes Schaufpiel gern unter bie Suge treten mochte, lagt bruden: man pochte, man gahnte, man pfiff u. f. w. Gollen ber gute Rame bes Berfaffers, feine Ehre, feine Sittlichkeit zugleich angegriffen werben, fo beißt es: man fagt, man hat erfahren, man fluftert fich in bie Dhren und bergleichen mehr. In allen biefen Fallen foll bas Dan ben größten Theil von Deutschland bedeuten, obgleich ber ichlechte Schriftsteller recht gut weiß, bag blos ein paar feiner Schulfameraben feine Berte gelobt haben; obgleich Mertel recht gut weiß , bag nur feine verborbene Balle bas boshafte Dan erzeugte; obgleich ber Theater-Rritifus gang allein gepocht und gepfiffen hat; obgleich ber Berleumber feine Schmähungen nur in bem Pfuhle feines eigenen Bergens ausbrutete. Aber folche Berren fuhlen, bag ihre Autoritat bem Publikum nicht imponiren murbe, bas Dan hingegen ift fo bequem als bie Rindshaut ber Dibo, man kann es in so viele Studen schneiden, daß sich ganz Europa damit umspannen läßt.

Nicht felten fugt man auch noch bas Wort all ge mein bingu, um bie Birtung ju verftarten. Man fagt allgemein, biefer Surft, jener Minifter fei ein Mufter bon Gnabe, von Gerechtigfeit. Go brudt fich ein Schmeichler aus, eine Rreatur bes Furften ober Minifters, bie vielleicht bas gand mit eisernen Ruthen peitschen, aber jener Rreatur bie Brotfamen von ihrer Tafel zuwerfen. -Man lebt bier febr gludlich, fpricht ein reicher Schlemmer; man amufirt fich febr gut auf biefem Balle, lifvelt ein junges, munteres Mabchen; man findet in ben italienischen Birthshäusern alle Bequemlichkeiten. verfichert ein berühmter guß Reisenber; allein jeder begreift unter bem Man nur fein eigenes werthes 3ch, benn unter ben Kenstern bes Schlemmers balgen fich bie Bettler um einen hinausgeworfenen Knochen, in bem Ballfaale bes Mabchens haben funf Sechstel ber Gafte lange Beile, und in ben italienischen Wirthshäusern findet berjenige, ber nicht fehr mube und fehr hungrig ift, weber Ruhe noch Speife.

Auf eine ganz neue Weise gebrauchen unsere Zeitgenoffen jett bas Man als Pflaster für bas verwundete Baterland, und statt daß es in allen vorangeführten Fällen.
eine große Menge Menschen bedeuten sollte, so bedeutet
es in diese m Falle eigentlich Niemanden, auch nicht
einmal den, der sich bessent. Man bedurfte neuer
Formen — diese Phrase wird jett überall gehört, weil

aber im Grunde Riemand neuer Formen bedurfte, so ift bas nur eine tröftende Rebensart und heißt eben so viel, als wenn eine Mutter, ber ein liebes Kind gestorben, durch ihre Gevatterinnen erinnert wird, daß alle Menschen stersben muffen.

Das Man wird aber nicht blos bei so ernsten Gelegenheiten hervorgezogen; auch die Damen bedienen sich bessen,
um die albernsten oder ausschweisensten Moden damit zu
entschuldigen. "Liebes Kind," sagt der Mannzu seiner Frau,
"es ist nicht sittsam den Busen so wenig zu verhüllen". —
Sie antwortet ked: "Man trägt sich so." — "Es ist auch der
Gesundheit nachtheilig." — "Was soll man machen?
man kann sich doch nicht auszeichnen?" — "Die Haarlocken hängen dir ja in's Gesicht wie einem Pudel!" —
"Man trägt es jest so." —

Und wenn will die Dame hier unter Man verstanden haben? — Ratürlich die ganze feine weibliche Welt. Wer ist es aber beim Lichte besehen? — Vielleicht ein Freudenmädchen, oder eine Puhmacherin, oder eine einzelne Närrin, die eine abgeschmachte Mode inden Gang brachte, oft um ein körperliches Gebrechen dadurch zu verhüllen. So ist sonder Zweisel eine Dame, die ein Mahl auf dem Auge, oder eine ausgeschlagene Stirn hatte, zuerst auf den Einfall gekommen, ihr köwenhunden nachzuahmen und sich das ganze Gesicht mit Korkenziehern aus Haaren gedreht zu behängen. Eine andere, die die schönste gewöldte Stirn und die klarsten Aeuglein hat, macht es ihr flugs nach, denn man trägt es so.

Sehr wichtige Dienste leistet bas Man ben Damen ferner, wenn sie eine ihrer schönen Mitschwestern in üblen Ruf bringen wollen: »Man sagt, sie läßt sich von bem und bem bie Kour machen; man behauptet, sie sei ihrem Manne nicht treu; man spricht von ärgerlichen Scenen, bie vorgefallen sind." Hier bebeutet bas Man gewöhnlich nur die eine Dame, welche bas Wort führt und ihrer Bosheit die Stimme bes Publifums leiht.

Mit großem Erfolge bedienen fich auch bie Zeitungsfcreiber bes bequemen Man, wenn fie ihre Quellen nicht angeben konnen ober burfen. Man will wiffen, man erfahrt, man erwartet, man munbert fich u. f. w. Das beißt immer mit anbern Worten: mein Korrespondent will wiffen, mein Korrespondent wundert fich u. f. w. Das Drolligste babei ift sonber 3 weifel, daß bas Publitum, welches bem Korrespondenten, wenn es beffen Namen mußte, feineswegs vertrauen wurde, bem Man blindlings vertraut und fich ohne Bedenken auf bas Man beruft. Ein Ulter warf einft ben Briechen vor, baß fie eine gewiffe Gilbe nicht aussprechen fonnten, und baburch ju Sflaven geworden maren . allein mas murbe er fagen, wenn er jest Beuge bavon mare, wie viele Millionen Sklaven ber Gilbe Man geborchen! baß taufend Schandlichkeiten geschehen, weil man fie billigt, und bag unendlich viel Butes unterlaffen wird, blos weil die Leute fich vor bem furchten, mas man bagu fagen werbe. Es ftand einmal ein Goldat in einer bunflen Racht gangallein auf bem Borpoften, er hörte, bag ein feindliches Detaschement fich naberte, sogleich fing er an garm zu machen, veränderte alle Augenblicke die Stimme, rief den Peter, ben Hans, den Michel heraus in's Gewehr, und brachte es wirklich so weit, daß das feindliche Detaschement den Borposten stark besetzt glaubte und sich still zurückzog. Densselben Betrug spielen diejenigen, die das Man alle Augenblicke im Munde führen, nur mit dem Unterschiede, daß sie selbst der angreisende Theil sind, und das Publikum sich vor den vielen Stimmen entsetzt, die aus dem Man ihm entgegen schallen, obgleich das ganze schrecksliche Man gewöhnlich, beim Lichte besehen, nur ein einziger Bösewicht oder ein einziger Narr ist; wie z. B. der Recensent in der Jenaischen Literaturzeitung.

Derjenige, ber sich von einer guten That durch die Frage abhalten läßt: »Was wird man dazu sagen?" (das qu'en dira-t-on der Franzosen) wurde sehr wohl thun, sich das Man ein wenig zu zergliedern, und die Frage so zu stellen: »Was wird Herr U, Herr B, Herr C dazu sagen?" Dann wurde er fast immer finden, daß die Urtheile des Herrn U, B und C, die zusammengenommen das Man ausmachen, ihm einzeln von gar keiner Wichtigkeit scheinen, und daß er sich blos vor der Dunkelheit gefürchtet hat, in welcher das Gespenst Man herum schleicht.

Es gibt boch aber auch einzelne Fälle, wo bas Man in einer fehr engen Bedeutung genommen wird, jum Erempel von hohen Personen, beren Namen auszusprechen etwa gefährlich ober unbelikat fein möchte. »Man hat einen bummen ober schlechten Streich gemacht, man

ift sehr schwach ober sehr grausam." Da wird bas Man gleichsam zum zollfreien Gedanken; und wer es nennen hört, versteht niemals das Publikum darunter. Auch ein Bornehmer gegen einen Geringen, ein Lehrer gegen seinen Schüler, bedient sich bisweilen des Man, wenn er weder Sie noch du noch Er noch Ihr fagen will, und da bebeutet es abermals nur eine einzelne Person, welche ein dummer Stolz wo möglich noch mehr vereinzeln möchte. Es soll heißen: "Du bist eigentlich, gegen mich gerechenet, gar keine Person, sondern nur ein zweideutiges Wessen, für das ich keinen Namen weiß."

Es ware sehr zu wunschen, daß das verdammte Man ganz aus unserer Sprache verbannt werden möchte; aber freilich wurde dann Mancher durch diesen harten Schlag drei Viertheile seiner Ideen und seiner Unterhaltung einbugen. Denn was wollte er anfangen, wenn man Burgen gen seiner Erzählungen oder Grunde seiner Meinungen von ihm verlangte, und das hilfreiche Man ihm nicht mehr zur Seite flünde?

Ueber einige frangöfische Gedanken und Redensarten.

Denn gleich über die Bunderthaten des großen Napoleon eine allgemeine Freude herrscht, weil sie blos jum Beil der Belt geschehen (wie Jedermann weiß und fühlt), fo gibt es boch eine Rlaffe von Menfchen, bie baburch nicht felten ein wenig in Berlegenheit gesetzt wird, namlich bie Lobredner; benn wo follen biese neue Bilber und Wendungen hernehmen, um, bei ben stell erneuerten Bunbern, bem tausendmal Gesagten immer neue Formen au geben?

3ch weiß, bag Rapoleon über alle Schmeicheleien weit erhaben ift, und bag er felber noch furglich erklart bat : Es habe frangofifche Monarchen gegeben, die ibn weit übertroffen hatten, nur nicht in ber Liebe gu Frantreich ; ich barf baber vermuthen, bag ihm felber ber Strom pon lobpreifender Beredfamkeit bismeilen laftig ift, ber fich fo oft und fo machtig an ben Stufen feines Thrones vorbeimalat; aber es gehört nun einmal gum Ceremoniel, gur Etifette, und man weiß, bag biefe beiben Dinge nicht zu ben Lebensfreuden ber Furften gerechnet werben burfen; auch furmahr nicht zu ben Lebensfreuden berer, welche bie bazu erforberlichen öffentlichen Reben abfaffen muffen. 3ch will gern glauben, bag ihre Lobfpruche aus bem Bergen fließen, aber damit ift es nicht gethan, fie muffen auch in ftarten, icharffinnigen, geschmeibigen und auffallenben Wenbungen vorgetragen werden, und bas ift naturlich bei öfterer Wiederholung außerst schwer, jumal seitbem jener Maire burch bie bekannten Borte: "Gott fchuf Bonaparte und ruhte aus," beinahe alles in biefer Art erschöpft hat.

Ich wette, bag mancher Rebner an seinem Pulte gewaltig schwitt, bis er bas Glud hat, eine Phrase zu erhaschen, die noch nicht da gewesen ift. Da aber dieses "noch nicht da gewesen sein" manchem die Hauptsache scheint: so nimmt man es denn auch mit den eigentlichen Gedansten bisweilen nicht so genau, und daher schleichen sich mitunter Redensarten ein, die zwar wohlklingend sind, aber beim Lichte besehen, etwas Alltägliches ober wohl gar etwas Falsches enthalten.

Ueber öffentlich gehaltene Reben barf man fonber 3meifel auch ein öffentliches Urtheil fallen. Um 16. Dovember jum Beispiele, fagte ber Berr Senateur Graf Boiffy d'Anglas: Nos historiens et nos poétes-échapperont à l'oubli en fondant leur rénommée sur celle de votre Majesté; ils s'attacheront à Votre grand nom, pour que les leurs ne périssent point; et la postérité reconnoissante, à cause de son admiration pour Vous, de leurs travaux et de leurs veilles, honorea d'une grande gloire ceux qui auront le mieux rétracé la Votre. (Bu beutsch : "Unsere Geschichtschreis ber und Dichter werben ber Bergeffenheit entrinnen, inbem fie ihren Ruhm auf bem Em. Majeftat grunden: fie werben fich an Ihren großen Namen anklammern, bamit ihre Namen nicht untergeben; und bie Nachwelt, aus Bewunderung fur Gie, bantbar fur bie Arbeiten und Nachtwachen Bener, wird mit einem großen Ruhme biejenigen beehren, welche Ihren Ruhm am beften bargeftellt haben.")

Der Gedanke ift offenbar unrichtig. Wenn gum Erem-

pel nicht Somer, fonbern etwa ein Merkel, ben trojanifchen Rrieg besungen hatte, fo murben wir nicht ein Bort mehr von bem trojanischen Rriege miffen, fo groß auch bie Belben gemefen find, die in bemfelben gefochten haben. Eben fo murbe es bem Belben unferer Beit ergeben, wenn ein ich lechter Geschichtschreiber fich an die Ergablung feiner Thaten magte; bas Unflammern an ben großen Ramen wurde ihm gar nichts helfen, ber feinige wurde bennoch untergeben, und mit ihm fogar ber Rame bes Belben, wenn er nicht burch taufend andere Denkmähler verewigt mare. Eben fo fann umgekehrt ein großer Dichter einen fehr geringen Stoff bearbeiten (man bente nur an Bieland's Dberon), und burch fein Genie ihn auf Die Rachwelt bringen, gleich ber in Bernftein eingeschloffenen Kliege. Much wiberspricht fich ber Redner felbft, indem er am Schluffe ber Phrase bingufugt: bie Nachwelt werbe nur benjenigen hoch ehren, ber Napoleon's Ruhm am beften verkundet hat. Folglich nicht benjenigen, beffen Feber unwürdig war, ihn zu verkunden.

Der ganze Gedanke drudt also nichts weiter aus, als: "ber kunftige gute Geschichtschreiber Ew. Majestät wird seinen Namen mit dem Ihrigen verewigen.» Das wurde aber der gute Geschichtschreiber immer gethan haben, wenner auch einen andern Gegenstand gewählt hätte, und folg-lich wurde nicht Napoleon's Ruhm, sondern nur sein eigenes Genie, seinen Ruhm begründen.

Ferner sagt ber Herr Graf: La poésie, pour les célébrer dignement (namlich les merveilles et hauts faits) n'aura qu'à parler le langage de l'histoire; mais l'obligation la plus difficile de celle ci, sera de rendre ses recits croyables. (Zu beutsch: »um die Wunder und hohen Thaten würdig zu seiern, braucht die Dicht-kunst nur die Sprache der Geschichte zu reden; aber die schwerste Obliegenheit der Geschichte wird sein, ihre Erzählungen glaublich zu machen.")

Was heißt bas: Die Dichtkunst soll die Sprache ber Geschichte reden? — Die Dichtkunst kann ja durchaus keine andere Sprache reden, als ihre eigene; und sobald sie eine andere redet, ist sie keine Dichtkunst mehr. Das klingt also nur, als ob etwas Sublimes dahinter verborgen mare.

In der Folge versichert der Herr Senateur, die Musen würden der Nachwelt sagen: Qu' aucun revers no troubla jamais vos mémorables triomphes, que la fortune inconstante pour tous les hommes, ne le sut jamais pour Votre Majesté. — (Zu deutsch: "Daß nie ein widriges Ereigniß Ihre denkwürdigen Triumphe trübte; daß das Glück, sonst unbeständig gegen alle Menschen, es nie gegen Ew. Majestät war.") — Warum bedient sich doch der Herr Graf hier einer poetischen Fiction? da die Wahrheit ohnehin schon Stoff genug ihm darbietet? Warum behauptet er gerade jetzt, es habe Napoleon dem Großen nie ein Unsall betroffen? gerade jetzt, da der Held aus dem österreichischen Feldzuge zurückehrt, wo er bei Uspern bekanntlich eine Hauptschlacht verlor. Hätte der Redner gesagt: daß Napoleon jeden Unsall durch sein Ges

nie leicht wieber vergeffen mache, fo, bunkt mich, hatte er ihn noch mehr gelobt, und ware ber Wahrheit treu geblieben.

Er fährt fort: Que pour la prémière fois aussi, l'ingratitude des contemporains ne vint point affliger le grand homme ("Dag auch jum erften Male bie Unbankbarkeit ber Beitgenoffen ben großen Mann nicht betrubte.") - Bie? follte Napoleon fich nicht betrüben über Die Undankbarkeit ber Spanier? und über die harte Rothwendigkeit, ein fo braves Bolk fast gang aufzureiben? D gewiß, ber Berr Senateur irrt. - Que le Votres, Sire (namlich contemporains) furent toujours justes dans leurs sentimens pour Vous comme le sera l'avenir. - (»Daß Ihre Beitgenoffen, Sire, ftets gerecht in ihren Gefinnungen gegen Gie maren, fo wie es bie Rachwelt fein wird.") Sier hat ber Berr Graf von Boiffpb'Unglas gewiß Recht, wenn auch nicht allgemein in Unsehung ber Beitgenoffen; aber bie Nachwelt - bie un= befangene, nicht mehr geblenbete Nachwelt wird ohne allen Bweifel gerecht gegen Rapoleon ben Großen fein, fo wie fie es gegen Alexander ben Großen und mehrere folche Belben ber Borgeit ift. Das ift ja ber Troft jedes rechtlichen Mannes, so oft er etwa Urtheile hören muß, bie er nicht für gerecht ertennt.

Auch ber herr Graf Fontanes, Großmeister ber Universität, hat geglaubt, alle helben bes Alterthums herab seben zu mussen, um die Thaten bes Kaisers in ein glanzenderes Licht zu stellen, ba doch der Glanz berfelben ohne-

hin keiner Bermehrung bebarf. Autrefois, fagt er, pour élever l'imagination de la jeunesse, on lui parloit des grands hommes des tems passés, aujourdhui le Siecle présenta dans Vous seul ce qu'on admiroit en eux de plus héroique. (» Menn man pormals bie Einbilbungsfraft ber Jugend erheben wollte, fo fprach man zu ihr von ben großen Mannern ber Borzeit; jest hat bas gegenwärtige Sahrhundert in Ihnen allein bas Belbenműthigste, was man an Jenen bewunderte.") 3ch fann mir nicht vorstellen, bag Napoleon ber Große es gern horen follte, wenn er fo auf Roften bes gangen Alterthums geruhmt wird, beffen Belben er fennt. Stiftete nicht Cprus ein ungeheures Reich von ben Ufern bes mittellanbischen Meeres bis nach Indien? überwand er nicht fogar bie bamaligen Englander, bie Phonicier? - farb nicht Leonidas bei Thermopyla? - und - was vielleicht bas Belbenmuthigfte in ber alten und neuen Gefchichte genannt zu werben verbient - fchrieb nicht Ariftibes feinen eigenen Ramen auf die Berbannungsscherbe? - verwarf er nicht einen fehr wohl ersonnenen militarischen Plan bes Themifocles, blos weil er biefen Plan fur ungerecht ertannte ? - ftarb er, ber Beherricher von Athen, nicht fo arm, baß ber Senat ihn mußte begraben laffen?

Mich dunkt, man durfe immerhin fortsahren, die Einbildungskraft der Jugend durch solche noch unerreichte Beispiele zu erhöhen, und ich bin gewiß, daß der helb unseres Zeitalters keine Eifersucht gegen die helden ber Borzeit beweisen werde. Den schönsten Lobspruch ertheilte bem französischen Raiser herr hemart, Präsident des Kriminal-Gerichtshoses, indem er dessen Sorgsalt für die Reinigung der Sitten (l'épuration des moeurs) mit Recht pries. Doch können wir Deutsche dabei den Wunsch nicht unterdrücken, daß es Seiner Majestät gefallen möchte, die verworsenste Klasse von Menschen, die Unge ber, nicht mehr
durch Prämien auszumuntern, da solches unmöglich zu
der von Ihm beabsichteten Reinigung der Sitten beitraeen kann.

## Ein ruffisches Sprichwort.

Etto Schemäkin Sud, so lautet bas Sprichwort, zu welchem ein altes Volksmärchen die Veranlassung gegeben. Es heißt auf beutsch: bas ist ein Schemäkinsches. Urtheil, und man bedient sich besselben, so oft Jemand beraisonnirt, schief urtheilt, albern abspricht. In einer Bilderbude zu Moskau wird für zehn Copeken ein Holzschnitt verkauft, ber auf einen gewaltig großen Bogen in zwölf abgetheilten Quadraten die richterliche Procedur dieses Schemäkin darstellt, und mit den nothwendigen Ersläuterungen unter jedem Quadrat versehen ist. Die Leser empfangen dadurch zugleich ein Pröbchen von den Volksmärchen der Russen.

Grftes Quabrat. Es lebten einmal zwei Bruber, ber eine reich, ber andere arm. Bu bem Reichen fam ber

Urme, bittend ihm fein Pferd zu leihen, um Holz bamit aus bem Balbe zu holen. Der Reiche lieh ihm bas Pferd, wiewohl ungern, gab ihm aber kein Geschirr bazu.

Bweites Quabrat. Ohne Geschirr ein Pferd anzuspannen, ist eine Kunst. Der Arme wußte sich zu helsen, er band ben Schlitten an des Pferdes Schweif und suhr in ben Wald, wo er so viel Holz auflub, daß das Pferd es kaum fortschleppen konnte. Indessen kam er doch glücklich mit seinem Fuder bis vor die Hausthür; da machte das Pferd seine letzte Anstrengung, um das Holz über die hohe Schwelle zu ziehen, und riß bei der Gelegenheit den Schweif sich aus.

Drittes Quabrat. Der Arme brachte seinem reischen Bruder das Pferd ohne Schweif zurud, und bat ihn kniend, es nicht übel zu nehmen. Allein Jener nahm es sehr übel, und verklagte den Armen bei dem Richter Schesmäkin. Der Beklagte eilte sich zu stellen, um die Citationskosten zu ersparen, welche zu entrichten er nicht versmochte.

Biertes Quabrat. Auf bem Wege zum Richter, ber ziemlich weit war, trafen bie entzweiten Brüber von ungefähr in einer kleinen Stadt zusammen und übernachteten beibe in bem Hause eines wohlhabenden Mannes. Der Wirth setzte sich mit dem Reichen zu Tische, aß, trank und war fröhlich. Um den Armen bekümmerte er sich nicht. Der stieg mit schwerem Herzen und leichtem Magen auf die Schlafbank über und neben dem Ofen. Von da schielte er mit gewässertem Munde auf die wohlbesetzte Tasel herab,

schob sich immer näher an ben Rand seiner Schlafstätte, verlor endlich das Gleichgewicht und plumpte hinab. Zum Unglück stand da eine Wiege, in der ein kleines Kind lag, auf das siel er und erdrückte es. Alsobald gesellte sich der Wirth zu dem reichen Gaste, um den Mörder seines Kindes bei Schemäkin zu verklagen.

Fünftes Quabrat. Dem armen Teufel war nicht wohl zu Muthe; benn er sah voraus, daß es ihm sehr übel gehen würde. Kurz vor der Stadt kamen die Wanderer an eine hohe Brüde, da ergriff den Beklagten die Ungst so heftig, daß er sich über die Brüde hinab in's Wasser stürzte. Unten suhr gerade ein Boot, in welchem ein kranker Greis lag, den sein Sohn in die Babstube bringen wollte. Der arme Teusel siel auf den Kranken und drückte ihn todt, worauf der vaterlose Sohn die Zahl der Kläger vermehrte.

Sechstes Quabrat. Alle traten nunmehr vor ben Richter. Der Erste, ber seine Sache vortrug, war ber reiche Bruder mit dem Pserbe ohne Schweis. Der Arme stand im Hintergrunde, doch so, daß Schemäkin ihn wohl sehen konnte. Er hatte einen großen Stein in ein Tuch gebunden, das hob er einigemal verstohlen in die Höhe. Der Richter bemerkte es wohl, meinte, das Tuch enthalte einen hübschen Silberklumpen, der ihm zudedacht sei, und entschied slugs: Beklagter solle das Pferd so lange behalten und gebrauchen, die der Schweisihm wieder gewachsen sei.

Siebentes Quabrat. Jest trat ber Bater bes er-

brudten Kindes auf. Der Arme legte noch einen Stein in fein Zuch und zeigte ben bider gewordenen Beutel. Sche mäfin lächelte und sprach: Beklagter foll fo lange bei der Frau des Klägers schlafen, bis er ben Berluft des Kindes durch ein anderes wiesberum erfest hat.

Achtes Quadrat. Bulett jammerte ber Sohn über feinen erschlagenen Bater. Ein britter Stein fühlte bas Tuch, es strotte. Der Richter schmunzelte und entschied: Beklagter soll auf bemfelben Plate stehen, wo ber Berquetschte lag, und Rläger soll sich von ber Brücke auf ihn herabstürzen, mit ber Befugniß, ihn gleichfalls zu zerquetschen.

Neuntes Quabrat. Aller Streit war nungeschlichtet, die Parteien gingen ihrer Wege, und ber arme Teufel versprach den punktlichsten Gehorsam. Dem zusolge wollte er seines Bruders Pferd behalten. Da dieser jedoch das Pferd nicht gut missen konnte, so gab er ihm statt besen fünf Rubel, sechs Scheffel Korn und eine Ziege. Sie vertrugen sich aufrichtig und blieben zeitlebens brüderliche Kreunde.

Behntes Quabrat. Der Arme melbete sich nunmehr bei dem Wirthe, bessen Kind von ihm erdrückt worben, und erbot sich mit großer Bereitwilligkeit zu Vollziehung des Urtheils. Dieser war hingegen so großmüthig, ihn davon zu dispensiren, und als Jener aus Gewissenhaftigkeit darauf bestand, sand sich der Wirth durch fünfzig Rubel, eine Kuh mit einem Kalbe, eine Stute mit einem Fohlen und zehn Scheffel Getreide mit ihm ab. Beide gingen fehr zufrieden auseinander.

Eilftes Quabrat. hierauf ersuchte ber nun nicht mehr arme Teufel ben verwaisten Sohn, sich von ber Brüde auf ihn herab zu fturzen. Weil aber bieser kein Lieb-haber von solchen Sprüngen war, so zahlte er bem, zum Zerquetschen Verurtheilten, zwei hundert Rubel, gab ihm ein Pferd und noch acht Scheffel Getreide oben drein. Sie schieden als die besten Freunde.

3wölftes Quabrat. Zulet fertigte Schemäfin einen Boten an den Beklagten ab, und ließ sich erkundigen, was doch in dem Tuche gewesen wäre? — Steine, war die Untwort, um sie dir an den Kopf zu werfen, wenn du mich nicht losgesprochen hättest. — Ei! sagte Schemäkin, dann sei Gott gepriesen, daß ich mich so klug aus dem Handel gezogen!

## Von dem Glücke der Römer.

lutarch hat über diesen Gegenstand eine Abhandlung geschrieben, von der manches noch heute mit Bergnügen wird gelesen werden. Die Tugend und das Glück, so hebt er an, haben schon oft mit einander gekämpst; allein ihr wichtigster Streit ist der um die Herrschaft der Römer, beren Begründung beibe sich zuschreiben.

Die Belt, fo fagen die Naturlehrer, weigerte fich anfangs eine Belt zu werben, ihre einzelnen Theile wollten

fich nicht zu einem Gangen verbinden, Die Rleineren trieben in ber Irre herum, die größern Klumpen fliegen heftig gegen einander; es mar ein unaufhörlicher Sturm, eine emige Gabrung und Bermirrung, bis endlich bie Erbe aus ben Trummern fich ballte. Go wurden auch bie großen und fleinen Staaten bin und ber geschleubert, weil feiner bie Dberherrichaft befaß und jeder barnach ftrebte, bis Rom fich erhob, mit feiner eigenen Macht noch bie Macht frember Ronige verband, und burch Alleinherrschaft ber Belt ben Frieden gab. - Die Gludegottin hat die Perfer und Uffprier verlaffen, Macedonien ichnell burchflogen, ben Alexander von ihren Flügeln abgeschüttelt, fie hat Egnpten und Sprien burchftreift, Carthago einigemal besucht und endlich an ber Tiber ihre Flugel losgebunden, ihre Rugel fortgestoßen. (Wenn Plutarch noch lebte, fo murbe er hinzufugen: fie bat auch Rom ben Ruden gefehrt, Rarl ben Großen und nach ihm manchen Selben eine Beile getragen; fie hat Friedrich bem Großen einen Augenblid gelachelt, und icheint jest abermals an ber Seine auszuruben. um gelegentlich ihren trugerischen glug auf's neue gu beginnen.)

Sie ist umgeben von berühmten Mannern, von Fremblingen, die sie auf den Thron des Romulus erhob. Sie stellte den Temilius Scaurus, den Mann von unedler Herfunft und Lebensweise, auf den ersten Plats im Staate; sie riß den Cornelius Sylla aus dem Schoose einer feilen Dirne und erhob ihn zum Dictator. Er selbst rief mit dem Dedip des Sophokles aus: Ich bin ein Sohn des Glücks! — Um liebenswürdigsten ersichien sie, als sie den Paul Aemil mit seinem ganzen Heere unverwundet aus Macedonien zurücksührte, und sein Triumph keine Thräne kostete. (Leider verschafft die Glücksgöttin heutzutage keine solche Triumphe mehr; man könnte vielmehr ohne Uebertreibung sagen, daß, wenn ein Sieger, statt des Triumph wagens einer Triumph gon del sich bedienen wollte, diese Gondel auf Strömen von Blut und Thränen sanft hinabwogen könnte.)

Die Romer wußten felbft recht gut, baf fie ihre Dacht bem Glude verbankten, barum bewiesen fie ihm auch mehr Achtung, als ber Tugenb. Schon Uncus Marcius, ber vierte romische Ronig, baute ber Fortung einen Tempel; aber erft Scipio ber Numantier widmete ber Zugenb. und Marcellus ber Tugenb und Ehre einen Tempel. Mls Kurius Camillus ben gallischen Rrieg beenbigt hatte, mar es nicht bie Klugheit, nicht bie Tapferkeit, benen er Tempel errichtete, fonbern ber Gott ber Gerüchte und ber Borbebeutung. - Cafar felbft geftand, nur bas Glud habe ihn erhoben. Man kennt bie Borte, die er ju bem Schiffer mahrend eines heftigen Sturmes fprach (man bat fie in unsern Zeiten oft genug wiederholt) : » Raffe Muth. bu trägst ben Cafar und fein Glud." Diefes Glud gebot bem Pompejus bie Klucht und bem Ptolomaus ben Morb feines Gaftfreundes, bamit Jener fallen muffe, ohne baß Cafar beflect erschiene.

Als Augustus, ber vier und funfzig Sahre regierte, feinen Enkel zum Heere fandte, munschte er ihm (nicht Zugend, nicht Seelengröße, sondern) die Tapferkeit des Scipio und sein eigenes Glück. Denn allein durch dieses, so bekannte er selbst, stieg er höher als alle die großen Männer, seine Zeitgenossen, und stürzte sie, nachdem er durch ihre Kräfte sich emporgeschwungen. — Unzählig sind daher die Tempel des Glück zu Rom, doch vergebens sucht man Ginen, der der Weisheit, Wäßigkeit, Standhaftigkeit und Großmuth gewidmet ware.

Folgende Stelle gebe ich gang: »Wer über die machfenbe, ungeheure Macht Rom's Betrachtungen anstellt, ber muß bekennen, bag nicht Menschenhande fie gegrundet; fonbern ein gottlicher Untrieb und ber beschleunigende Wind bes Gludes. Trophaen erheben fich neben Trophaen, Triumphe begegnen Triumphen ; bas an die Waffen gespritte Blut ber erften Schlacht wird, noch warm, von bem in ber zweiten vergoffenen Blute meggefpult. Man gablt die Siege nicht mehr nach ber Menge ber Erschlage= nen ober ber Beute, fonbern nach eroberten Konigreichen, überwältigten Nationen. In Giner Schlacht verlor Philipp Macedonien, nach Einer Schlacht wich Untiochus aus Ufien; Ginmal befiegt, verloren bie Carthaginenfer Lybien. Gin Mann eroberte in Ginem Relbauge Urmenien, Pontus, Sprien, Arabien, Albanien, Iberien, Mues bis zum Caucasus und zu ben Hyrcaniern u. f. w. Alle biefe Thaten vollbrachte er burch bie Gunft bes Gluds, bis fein eigenes Schidfalihn zu Boben fturzte."

Ueberall focht bas Glud fur bie Romer. Hannibal erlag in Italien, weil seine Mitburger, von Neid und Zwist gehindert, ihm nicht zu rechter Zeit Hilfe sandten. — Die Eimbrer und Teutonen blieben unvereinigt, damit Marius sie einzeln schlagen konnte. — Still saß Antiochus, als Philipp bekriegt wurde, und da die Gesahr auf ihn eindrang, war Philipp schon gestürzt. — Neid und Argwohn trennten den Tigranes vom Mithribatcs, und so fielen beide. — (Ach! es geschieht nichts Neues unter der Sonne!)

Bom Einflusse der Seele auf Gesundheit und Lebensdauer.

(Rad John Sinclair.)

Der berühmte Stahl suchte ben Ursprung aller Krankheiten in irgend einem Leiden oder Erschütterung der Seele; Hoffmann in irgend einer Zerrüttung des Körpers; der Mittelweg ist auch hier der beste: man muß in be id en ihn suchen. —

## 1. Bom Ginfluffe ber Talente.

Unmäßige Geistesübungen erschöpfen nicht weniger als bie bes Körpers, bas weiß Tedermann, ber sich mehrere Stunden hinter einander mit einem ernsten Studium besichäftigt hat, und barum ist auch bei Kindern ein fruhzeitiges Entwideln ber Geisteskräfte eben so schädlich, als ein zu schneller Wachsthum bes Körpers; bie sogenannten

Bunberkinder leben nicht lange. Much die mit großen Zalenten begabten Versonen werden felten alt. Unter fast zweitausend hundertjährigen Mannern, die man feit ber driftlichen Zeitrechnung aufgablen fann, bat nur ber eingige Kontenelle burch feinen Geift fich befonbers ausgezeichnet. Gehr naturlich. Große Talente erweden Reib und Giferfucht, find mit großer Reigbarteit vergefellichaftet, werden oft vom Publifum gering gefchatt, wenigstens nie fo hoch geachtet, als fie ju verdienen glauben; Alles bas nagt am Lebenskeime, und um fo mehr, ba Borguge bes Geistes gewöhnlich burch irgend eine fehlerhafte Organisation bes Körpers erkauft werben, bie zum fruhen Grabe leitet. Gin Mann von Genie ift febr felten ein ichoner Mann; baber auch viele geglaubt haben, bas Genie fei eigentlich eine Krankheit (wie bie Perle in ber Muschel), und die es befägen, hatten einen viel zu großen Ropf, waren auch am meiften jum Berrudtwerben geneigt. (Sa wohl!)

Die meisten starken, biden, massiven Menschen haben wenig Talente, und ob es gleich Ausnahmen gibt, wie Hume, Johnson, For (in Deutschland Göthe, Bobe, ber Verstorbene), so haben boch in ber Regel bie Genies zarte, gebrechliche, oft unförmliche, ben Keim einer balbigen Zerstörung in sich tragende Körper. Ein ruhiger Verstand, ein gründlicher Geist, nicht die Einbilsbungskraft, geben Anspruch auf langes Leben.

XXXVII.

2. Bom Ginfluffe ber Leibenfchaften.

Durch biefe gerftoren weit mehr Menschen ihre Gefundheit als burch unmäßigen Gebrauch ihrer Geiftesfrafte. Bas icon tausendmal barüber gesagt worden, soll hier nicht wiederholt werben. Der Born gum Erempel hat ichon Manchem ben Ropf verrudt, ober eine ichwere Rranfheit, ober gar einen ploglichen Tob jugezogen. Betaufchte Soffnungen ber Liebe, ber Chrfucht, bes Beiges, ffurgen in Melancholie ober gebaren Selbstmord. Much bann, wenn biefe Soffnungen erfüllt werben, genicht ber Beift folder Menschen nicht Diejenige Ruhe, Die, besonders im Alter, jum langen Beben fo nothwendig ift. Aber bie gefährlichfte aller Leibenschaften fur bie Gefundheit ift bie Kurcht. Sie erzeugt Rrankheitsstoff, fie vergiftet ibn, fie hindert gunftige Rrifen. Man hat oft bemerkt, bag Epidemien besonders Kurchtsame befallen und biefen am gefahrlichften finb.

Eine der sonderbarsten, durch Leidenschaft erregten Rrankheiten ist das sogenannte Heimweh, welches besonders die Schweizer ergreift, wenn sie den Ruhreigen hören. Die Schweizergarden in französischen Diensten wurden oft so heftig damit befallen, daß man den Ruhreigen bei Todesstrafe verdieten mußte. Das Andenken an genossene Jugendfreuden, die Betrübniß ihrer zu entbeheren, und das heiße Berlangen nach Erneuerung derselben, bringen diese Krankheit hervor. Sie beginnt mit einer tiefen Melancholie, Hang zur Einsamkeit, Verlust des Appesen

tits und ber Kräfte, und geht endlich in ein auszehrendes Fieber über.

Die aus Leibenschaften entspringenden Krankheiten sind weit schwerer zu heilen als andere, und selbst, wenn sie keine eigentliche Krankheit hervorzubringen scheinen, hindern sie doch immer mehr oder weniger den Schlaf, die Berdauung, die Ausdünstung. Darum empsiehlt Lord Bacon mit Recht, sich nie gleich nach hestigen Gemüthsbewegungen zu Tische zu sehen oder zu Bette zu legen. Nach seiner Behauptung schaden jedoch die Leidenschaften besonders magern Personen, und er gibt zu verstehen, daß dicke Menschen sehr wohl thun, sich bisweilen tüchtig zu ärgern. Der Berfasser selbst führt ein Beispiel von einer alten Tante an, die — ob sie gleich blind, außerordentlich bick und dabei sehr gichtbrüchig war — bennoch neunzig Jahre alt wurde, vermuthlich weil sie den ganzen Tag zankte.

Vom Einflusse der Wohnung auf Gesundheit und Lebensdauer.

Es gibt kein Thier auf Erden, bas mit jeder Beranberung bes Klima und ber Nahrung sich so leicht vertruge als ber Mensch; aber ganz ohne Ginfluß sind sie nicht auf ihn. Durch die ben heißen Ländern naturliche Mäßigkeit, durch die Leichtigkeit, sich bort ben nothdurftigen Unterhalt ohne beschwerliche Urbeit zu verschaffen, burch bie Entbehrlichkeit vieler Rleibungsftude und foliber Bohnungen, werben bort bie Gorgen und mit ihnen bie Qualen bes Beiftes verhutet, folglich find jene ganber gefunder und einer gunehmenden Bevolferung gunftiger, als bie falten Bonen. Much haben bie Reisenden wohl bemerkt, bag zwischen ben Wenbefreisen bas Rlima zwar für Frembe, aber nicht für Gingeborne nachtheilig ift, und bag fogar bie bort gebornen Rinder ber Guropaer fich faft immer wohl befinden. Die Reger auf ber Rufte von Guinea find ftarte, fraftige Menschen, bie nichts von Rrantheiten wiffen; fie baben eine große Menge Rinder. Man fieht beren bisweilen zweihundert, alle lebendig, alle von Ginem Bater. Sährlich werben ungefähr fechzigtaufend Stlaven von bort ausgeführt, und es ift wohl feine Uebertreibung, au behaupten, bag, feitbem ber Sflavenhandel eriftirt, beren mehr als achtzehn Millionen ihrem Baterlande entriffen worden. Dennoch ift bas gand noch immer volfreich, es muß also wohl gesund fein. Aber alt merben bie Menfchen bort nicht. Sie leben ju geschwind, bie Knaben reifen zu fruh, die Madchen find felbit noch Rinder, wenn fie icon Mutter werden. Ausschweifungen entnerven, beftanbige Musbunftung erschlafft, bie Rahrungsmittel ftarten nicht, die Leibenschaften gerftoren. Wenige Neger erreichen bas fechzigste Sahr, und im funfundvierzigsten find fie fcon Greise. Der Berfaffer weiß nur ein einziges ficheres Beispiel von einem Reger, Namens Mbu, anzufuhren, ber im Sahre 1796 wohl hundert Sahre alt fein mußte, weil

er sich erinnerte, daß er fünfzehn Jahre alt gewesen, als er zur Zeit der Königin Anna nach Barbados geführt worben. Das drückte er nämlich so aus: "Zu der Zeit, als der König von England ein Frauenzimmer war." — Zwei portugiesische Schriftsteller versichern freilich, es sei im Jahre 1566 in Bengalen ein Neger in seinem dreih undert und siebenzigsten Jahre gestorben; aber das Märchen springt in die Augen. (Schon Huseland hat bewiesen, daß zweihundert Jahre die höchste Lebensbauer eines Menschen sei.)

Auch das warme Asien ist bem langen Leben ungunftig. Als der Kaiser von China, Kien-long, im Jahre 1784 in seinem ganzen Reiche diejenigen aussuchen ließ, die älter waren als er, um sie nach Peking zu bringen, so sanden sich deren nicht mehr als vier, die über hundert Jahre zählten. Vier unter dreihundert und breiundbreißig Millionen! — Gewiß hat Schottland, bei noch nicht zwei Millionen Einwohnern, deren weit mehr.

Die kalten Zonen sind umgekehrt bem langen Leben zuträglicher, als der Gesundheit. Dort sind die Krankheiten häusiger und gefährlicher, und treffen besonders Kinder und junge Leute; man muß mehr arbeiten, um sich des Leibes Nahrung zu verschaffen, und vor der Kälte zu schügen. Aber dieselben Ursachen, welche in den ersten Lebensjahren viele Menschen wegraffen, und die Fortschritte der Bevölkerung hemmen, stärken dagegen zum langen Leben diejenigen, welche so glücklich waren, jene gefährlichen Jahre zu überstehen. Die Beispiele von hohem

Alter find besonders in Norwegen mertwurdig. 216 im Sabre 1733 ber Konig und bie Konigin von Danemark biefes gand bereiften, gab man ihnen unter anbern bas feltene Schausviel einer breifachen Sochzeit zwischen fechs Personen, Die weit über fechshundert Sahre gablten. In bem Rirchsprengel von Aggerhuus gab es 1763 hundert und funfzig Paare, die fich vor mehr als achtzig (!) Sahren verheirathet hatten. Diefe breihundert Menschen mußten alfo mohl größtentheils über hundert Sahre alt fein. - Unter fechstaufend neunhundert neun und zwanzig Personen, die 1761 in bem Sprengel von Christiania starben, befanden fich breihundert vier und neunzig von achtzig, brei und fechzig von hundert, und fieben uber hundert Jahre. In bem Sprengel von Bergen waren in bemfelben Sahre unter zweitaufend funfhundert achtzig Berftorbenen achtzehn hundertjährige, und zwei Frauen von hundert vier und hundert acht Sahren.

Ein sehr hoher Grad ber Kälte aber ist ber Lebensbauer gleichfalls hinderlich, denn in Island und in Sibirien bringen es die Menschen selten bis zum sechzigsten oder siedzigsten Tahre. Ein gemäßigter himmelsstrich ist folglich der Gesundheit wie dem langen Leben am günstigsten. In Griechenland und Italien ist das Menschengeschlecht zu seiner höchsten Bollsommenheit gelangt. Dort hat sich auch der Geist am schönsten entfaltet, wenn nicht fremde Ursachen als da sind Unterjochung, Regierungsform, Aberglaube — es verhindert haben. (Der Verfasser setzt hinzu: Auch die Leidenschaften wären in jenen Ländern am besten geres

gelt worden; allein bem widerspricht offenbar die Geschichte und überhaupt wird wohl kein Klima auf der Welt Einfluß auf die Leidenschaften haben.) Also, wer dort geboren ift, oder dort wohnen kann, der ist glücklich, wenigstens nach ber Meinung des Berfassers.

Bu einer recht gesunden Wohnung gehört ferner, baß fie boch liege. Lord Bacon erinnert an bie Bogel, Die, im Ganzen genommen, fehr lange leben (?) und folches blos ber Reinheit ber Luft verbanken, welche sie einathmen. Pallas hat auf feinen Reisen in Rugland fehr viele alte Leute in erhabenen Begenden angetroffen, febr wenige in ben Ebenen. Buffon machte bie nämliche Bemerkung, und vergleicht in diefer Sinficht die Gebirge ber Schweiz, von Schottland u. f. w. mit Solland, Flandern und Polen. Allein zu hoch barf bie Wohnung boch auch nicht liegen. Die Bewohner ber Ulpengebirge fterben fruher als bie ber Alpenthaler. Die Schweiz ift bas hochfte gand in ber alten Belt, liefert aber meniger Beispiele von alten Leuten, als Schottland. - Die Stellung ber Saufer wurde von ben Alten weit mehr beachtet, als von uns. Bum Theil nothigte fie baju ber Mangel bes Fenfterglafes. Barro und Columella, welche fur Italien Schrieben, empfahlen, die Kaffaben ber Saufer gegen Morgen ju ftellen. Plinius will, man foll fich nach bem Rlima richten, in heißen Gegenden die Kaffade gegen Norden fehren, in kalten gegen Suben. (In unsern Gegenden ift die Stellung gegen Guben und Dften mohl sonder 3meifel bie befte, und vor allen Dingen empfehle ich aus Erfahrung bie

Babl eines nach Often gelegenen Schlafzimmers. Fast an jebem Morgen wird es bem Mufftebenben fuhlbar, bag er mit ben Strahlen ber Morgensonne Gesundheit in fich giebt.) Much bie Nachbarschaft einer großer Baffermaffe wird empfohlen, weil fie Site und Ralte milbert und Schäbliche Dunfte abforbirt. 216 im Sahre 1665 bie Deft in London muthete, blieben biejenigen verschont, welche auf ber großen Brude wohnten, weshalb auch Biele ihre Bohnung in Barken auf ber Themse aufschlugen. Es ift gefund, die Meeresufer zu bewohnen. Die Salztheilchen, welche bas Meer ausbunftet, find nur ben Pflanzen ichab. lich, ben Menschen nüblich. Um langften leben bie Schottlander in ber Nahe bes großen See's Lomond. Dort fand man im Sahre 1803 unter noch nicht taufend Einwohnern eines Rirchspiels, einundzwanzig Greise über achtgig Sahre. Diefelben Bortheile gemahren Bache, beren flares Baffer über Riefelfteine läuft. Genefende, bie ihre Rrafte bald wieder herzustellen munichen, burfen nur taglich an folden Bächen fpagiren geben.

Die Nachbarschaft großer Wälber ist schällich; Gebüssche in einiger Entfernung sind vortheilhaft. Man weiß, daß die Bäume im Sonnenscheine die reinste Lebensluft aushauchen. — Bei der Wahl des Bodens hüte man sich besonders vor Morästen. Der Prediger Muret in Baven hat Berechnungen über die Sterblichkeit in den verschiebenen Gegenden der Schweiz angestellt und gefunden, daß die in den gebirgigen Gegenden gebornen Kinder im Durchschnitte sieben und vierzig Jahre alt werden, die in morastis

gen nur sechs und zwanzig. Von jenen erreichen unter Hunberten fünf bas achtzigste Jahr, von diesen kaum zwei. Lord Bacon bemerkt, daß die Ausdünstungen der Moräste Fremben schädlicher werden als Eingebornen, und daß besonders die Moräste die Luft vergisten, die von Ebbe und Flut erreicht werden, vermuthlich weil eine Menge todte Fische und Insekten dadurch in sie hinein geschwemmt worden. — Am wenigsten ungesund sind Torfmoräste, vielleicht weil man keine Geschöpfe in ihnen sindet. — Im Ganzen ist ein Kalk- oder Sandboden gesunder als ein Lehmboden, der das Regenwasser zu lange bewahrt und dadurch in der Atmosphäre mehr Kälte und Feuchtigkeit verbreitet. Vermuthlich ist der Kalkboden allen andern vorzuziehen, weil er zugleich die gefährlichen Miasmen absorbirt.

Man möchte glauben, eine stets feuchte Atmosphäre sei der Gesundheit nachtheilig; aber Egypten, das trockenste Kand auf Erden, weil es da nie regnet, ist bennoch ungesund; Irland hingegen, wo Regen und Nebel zu Hause sind, erzeugt starke Menschen und läßt sie alt werden. — Die heilsame Seelust, die reinigenden Winde und die stete Gleichheit der Temperatur verleihen, allgemein genommen, den Insel bewohnern ein längeres Leben als ihren Brübern auf dem sesten Lande. Daher in Großbritannien, nach Maßgabe seiner Bevölkerung, die Beispiele eines hohen Alters weit häusiger als in Deutschland, Frankreich u. s. w. Nur in Nordamerika soll, nach den Bemerkungen eines neuern Schriftsellers, des Doktor Barton, die Wahrsscheinlichkeit eines langen Lebens noch größer sein. Vielleicht

verdankt Amerika biefen Borzug befonders dem Umstande, daß nur wenige seiner Bewohner in Städten leben. Doketor Bater house von Cambridge fügt hinzu: "Unsern mässigen Glücksumständen muß man besonders die gute Gesundheit unserer Greise beimessen. Wir sind weder reich genug für einen großen Lurus, noch arm genug für den Mangel. In diesem glücklichen Lande kann der Mangel keinen Mensichen wegraffen, er wäre denn ein Trunkenbold."

Borzüglich find es die kleinen Inseln und Salbinfeln, welche das Lebensziel auffallend verlängern, und in allen Weltgegenden beobachtet man dasselbe. Im Guben die bermubischen Inseln, Barbados, Madera, im Norden die hebriden, die Orkaden, die schottländischen Inseln.

Daß und warum in Städten die Wohnung weit ungesunder ist als auf dem Lande, ist allgemein bekannt. Hat das Dorf noch obendrein eine vortheilhafte Lage, so kann man mit Gewißheit annehmen, daß nur der fünfundbreißigste bis vierzigste Mensch auf dem Lande stirbt, während in großen Städten der zwanzigste oder vierundzwanzigste zu Grabe getragen wird. Daher in Umerika die schnell wachsende Bevölkerung, die in einigen Provinzen in fünfzehn Jahren sich verdoppeln soll. (Dasselbe gilt von Rußland.)

Noch ein Wort von ber Beränderung bes Klima's. Die, unter einem heißen himmelsstriche Gebornen befinden sich gewöhnlich nicht wohl dabei, wenn sie unter eine kalte Zone sich versetzen, und führen so bittere Klagen, als jener Italiener, welcher behauptete: In England scheine bie Sonne nicht einmal fo marm, als in Italien ber Mond. Die Bertauschung eines trodnen Klima's gegen ein feuchtes mag gleichfalls nachtheilig fein. Die frangofischen Emigrirten in England ertragen bie bortige Reuchtigfeit ber Atmosphäre nicht wohl, und leiden besonders an den Augen. - Bobithuend ift ber Bechfel fur altere Perfonen, wenn fie aus einem falten, feuchten Simmelsftriche in einen warmen, trodinen übergeben; fogar aus Portugal nach Brafilien. Es ift zu verwundern, bag es noch niemanben eingefallen ift, fich burch Defen und Barmröhren ein funftliches, immer gleiches und wohlthätiges Klima gu erschaffen. Der Berfaffer meint, wenn mit folchen Bimmern ein großes Treibhaus verbunden mare, fo konne man auch täglich barin fpagiren geben, und eines ewigen Krublings genießen. 3ch zweifle aber fehr, bag bie Buft eines Treibhauses zuträglich sei, ba bie Pflanzen und Baume im Winter viel zu wenig von ber Sonne getroffen werden. - Ein gemiffer Berr De wit in German Town, ber fast hundert Sahre alt geworden, foll in den letten Sahren feines Lebens eine immer gleiche Temperatur in feinen Bimmern erhalten haben, fo bag er nie eine Euft unter achtgehn Grad Reaumur (fiebzig Grad Fahrenheit) einathmete. Das mochte boch wohl fur die meiften Menschen, felbst fur Greife, zu warm fein. Um gesundeften in diefer Sinficht lebt man wohl in Rugland, wo man nicht, wie in andern ganbern, nur einige Bimmer, fondern bas gange Saus immer gleichförmig heigt.

Neue Denkmüngen auf Napoleon den Großen.

Man weiß, daß es einen pont d'Austerlitz, einen pont de Jena u.f. w. in Paris gibt, obgleich Friedrich ber Große nie einen pont de Rosbac in Berlin bat bauen laffen. In gleichem Geifte find nun auch bie neuen Denkmungen gebichtet. Da erbliden wir Navoleon als Jupiter auf einem Abler reitend, mit bem Blibe bewaffnet, ben er unter bie Titanen schleubert, und bas foll bie Schlacht bei Jena vorstellen. Man wollte boch vor biefer Schlacht bie Preu-Ben nicht fur Titanen gelten laffen; ber Runfiler hat fie alfo wohl nur bagu gemacht, um ben Jupiter anbringen zu konnen. Da sehen wir ferner Rapoleon in romischer Tracht auf einem fpringenden Pferde, abermals ben Blig auf liegende Keinde Schleubernd. Bor ihm ber fliegt ein Abler, ber - wenigstens in bem Rupferfliche, ben bie elegante Beitung geliefert bat - einem Ubler nicht febr abnlich fieht. Da biefe Munge wiederum bie Schlacht bei Sena vorftellen foll, fo fcheint es mohl, es fei ein preufifcher, vom Blige verfolgter Ubler gemeint. Die fpottische Umschrift: Die Preußen haben neulich gelernt, gehört auch unter biejenigen Meußerungen, bie bem Befiegten nur meh thun konnen, ohne ben Ruhm bes Giegers ju erhöhen.

Wir erbliden ferner ein kniendes Frauenzimmer, bem Napoleon eine Krone aufset; bas soll bebeuten: bie wieber hergestellte Freiheit ber Stadt Danzig. So lange nicht burch einen allgemeinen Frieden ganz andere Berhältnisse eintreten, so lange hat dieses Frauenzimmer wohl nie mehr gekniet, als jett. Der Merkursstad auf der einen und der antike Schiffsschnabel auf der andern Seite sollen die Schiffsahrt und den Handel der neuen Republik bezeichnen. Ja, vielleicht die künftige Schiffsahrt, den künftigen Handel; allein jett — wo Danzig's Handel und Wohlstand gänzlich zerkört sind — könnten diese Uttribute von Uebelwollenden leicht als eine Spötterei ausgezlegt werden, zumal da — in der eleganten Beitung wenigstens — der Schiffsschnabel hinter der Hauptperson eher einer Geißel ähnlich sieht, und man nie errathen würde, daß die Figur einen Schiffsschnabel bedeuten soll, wenn der Herr Redakteur sie nicht für einen solchen erklärt hätte.

Auf einer vierten Denkmunze sehen wir die Klugheit, welche den Gottesdien st wieder herstellt. Also nur die Klugheit hat dieses große Werk vollbracht? — Wenigstens scheint es mir nicht ganz klug, das laut zu bekennen. — Doch sonder Zweisel wurden alle diese, von Armuth des Genies zeugenden Ideen zuvor dem großen Genie nicht unterlegt, dem sie gewidmet sind und dem sie schwerlich gefallen werden. Nur der berühmte Herr Denon, der große Kunstährenleser auf den eroberten Gesielden, trägt die Schuld.

Die Denkmunze auf bie Schlacht bei Friedland hat mir am besten gefallen. Der Sieger steht auf Leichen und steckt sein Schwert in die Scheide. Neben ihm sprießt ein Delbaum aus dem Blute der Erschlagenen hervor. Diese Darstellung ist bes Helben wurdig. Sie kranket Niemanden und verewigt seinen Ruhm nicht minder. Ginen kleinen Uebelstand macht die umgekehrte, auslöschende Fackel, weil sie in der Luft steht. Das Bild ware vollkommen ohne diese Fackel; — da der Delbaum ohnehin den Frieden bezeichnet, so war sie ganz überflüssig und scheint vielmehr an den Tod zu erinnern.

## Apologie der vergifteten Waffen.

Es ist ganz unbegreiflich, warum kriegführende Mächte fich ber vergifteten Baffen nicht bedienen, ba boch ber ungeheure Bortheil Jebermann in bie Mugen fpringt. Ift es nicht ber 3wed jeber Schlacht, bem Reinbe fo viele Menschen als möglich zu tobten? und fann biefer ruhmliche 3med mohl vollkommener erreicht merben, als indem manalle Rugeln und alle Gabelflingen vergiftet? Dann murbe auch bie fleinfte Bunbe tobtlich fein; bann gab' es gar feine Bleffirte mehr, fontern lauter Tobte. Man murbe auf bem Schlachtfelbe bas Geminsel und Geheul ber Sterbenben nicht mehr horen, benn bas Bift mußte vom Rräftigften genommen werden und folglich fehr fcnell tödten. Ich erinnere mich ber Ergablung eines Reifenden, ber auf einer ber oftindischen Inseln (wo ich nicht irre) ein Dutend Beiber bes Konigs hinrichten fah, welche Seiner Majeftat untreu gemefen maren. Man hatte jebe berfelben an einen Pfahl gebunden und ihr die linke Bruft entblößt. Der Benfer ging von Giner gur Unbern, und ritte bie schönen Brüste nur ein klein wenig mit einem vergifteten Pfeile, und ehe er noch an die lette kam, war die erste schon todt. Also die ses herrliche Gift müßte man sich zu verschaffen suchen. Dadurch wurde man sich auch die kleine Unannehmlichkeit ersparen, die schwer Verwundeten volzlends umzubringen, um sie nur los zu werden, wie ein großer Feldherr bisweilen gethan haben soll. Man brauchte keine Hospitäler, keine Lazarethe, keine Wundärzte, welche unermeßlichen Vortheile! — Die Damen brauchten keine Scharpie zu zupfen, die Bürger keine Hemben und Betzten herzugeben zc. zc. zc.

Alle diese vortrefflichen Wirkungen vergifteter Baffen find so einleuchtend, daß ich mir unmöglich einbilden kann, ich sei der Erste, der aufmerksam darauf geworden. Es muß also eine Ursache, und zwar eine sehr wichtige Ursache geben, die den Gebrauch berselben bisher verhindert hat.

Da ich so glücklich bin, einige Philosophen zu kennen, bie meine Freunde sind, weil ich ihnen immer Recht gebe, so habe ich einem derselben meine Berwunderung bezeigt, und ihn gebeten, mir die Ursache zu ergrübeln, warum die Fürsten ein so wohlthätiges Geschenk der Natur, als das Gift ist, verschmähen?

"Bozu erst grübeln?" hat er mir geantwortet, in einem Kone, als wollte er mir zu verstehen geben, ich sei ein wenig dumm, "vergistete Waffen beleidigen das Bölker-recht." — Da habe ich große Augen gemacht und ferner die Bitte an ihn gelangen lassen, mir zu sagen: was das Bölkerrecht eigentlich sei? indem ich in meiner Einfalt bis-

her geglaubt, ber Krieg konne zwar fehr gerecht fein, er vertrage sich aber mit keinem Rechte, es moge heißen wie es wolle; und sobald er ausbreche, verschwinde jedes Bol-kerrecht, gleichwie in einem Schafstalle das Recht zu leben aushört, sobald ber Wolf hinein kommt.

Da hat ber Philosoph mich versichert, tem sei nicht also: bas Bölkerrecht könne nie verschwinden, es werde nur bisweilen ein wenig mit Füßen getreten, aber im Grunde bleibe es unangetastet und stehe fest auf ehernen Saulen.

Muf mein wiederholtes bemuthiges Unfinnen, mir biefes herrliche Recht ein wenig ju zergliebern, bat er geantwortet: »Das Bolferrecht fei eigentlich nichts weiter, als bas, nach ben Beburfniffen ber Gefellschaft mobifigirte Naturrecht." Das flang nun wohl recht fcon; aber ich wußte benn boch noch immer nicht, woran ich war, benn um ben Begriff bes Naturrechts bat man fich gezantt, feit es gelehrte Banker gibt, und ich hatte, um grundlich gu verfahren, fogar wieber fragen muffen, mas eine Befellschaft fei? und welche Bedurfniffe fie habe? item ob bie Fürsten etwa unter sich eine eigene Gesellschaft bilben (ein Bolf im Bolfe), und unter fich ein eigenes Bolferrecht haben, ohne alle Beziehung auf die Gefellschaften, an beren Spige fie fteben. Das lettere ift mir febr mabricheinlich; ba aber alle biefe Fragen mich zu weit geführt, und meinen philosophischen Freund vielleicht ergurnt haben murben (benn alle Philosophen werben bofe, wenn fie nicht antworten fonnen), fo beschränfte ich mich auf ben Bunich. zu erfahren: warum die vergifteten Waffen mit jenem mobisizirten Naturrechte im Widerspruche ftanden? — Hierauf bewies er mir, das Gesellschaften oder Staaten die höhere Bildung der Menschheit befördern (er zitirte mir Schlötzer und noch ein Dutend Undere), folglich auch das Naturrecht gleichsam veredeln, und es mit einem Quentchen Moralität verseten, woraus nach und nach unter kultivirten Bölkern ein allgemeines Bölkerg efühl entstehe, welches sich empöre gegen Alles, was nicht ehr am ist, gegen alle Tücke, gegen alles Banditenmäßige, und folgelich auch gegen die vergifteten Waffen, die nicht einmal mehr von den Malayen, sondern höchstens noch von einigen rohen Sübsee-Insulanern geführt würden.

Daß mein Philosoph kein Kantianer war, sieht man auf ben ersten Blick; benn was hätte er sonst mit bem Gefühl zu schaffen? und nun gar mit einem Bölkerge fühl! aber mich, ber ich beinahe ein halbes Jahrhunbert mit angesehen habe, wie die Vernunft so wenig, das Gefühl Alles in der Welt regiert, mich sprach seine Idee freundlich an, und ich verlor mich nachdenkend in ein Gehölz, um das ehrsame Völkergefühl mit dem, was um mich herum vorging, zu vergleichen, und dessen Triumph aus dieser Vergleichung hervorgehen zu lassen.

Aber leider! wollte mir das nicht gelingen. Ich fließ zuerst auf das Schießgewehr; ich erinnerte mich, wie heftig man bei bessen Erfindung gegen das Unehrsame besfelben beklamirt hatte. Damals fanden es die Ritter ban-

11

bitenmäßig, daß jeder feige Lump, der einige hundert Schritte weit von ihnen stand, sie, mir nichts dir nichts, über den Haufen schnießen konnte, ohne sich nach Gebühr mit ihnen herumzubalgen. Lange währte dies Geschrei; jett ist es verhallt, und es gereicht einem Artillerieoffiziere zur höchsten Ehre, wenn er, aus seiner verschanzten Batterie herab, so viele Ritter als möglich zu Boden streden kann. Eben so war es mit den Angriffen überhaupt. Bon vorne mußte man den Feind attakiren, das Ueberfallen von hinten war banditenmäßig; jeht hingegen ist es der Triumph der Kriegskunst, wenn man den Feind umgehen und ihm in den Rücken fallen kann.

Ich schloß baraus, daß, wenn es auch ein ehrsames Bölkergefühl gibt, wenigstens die Gewohnheit es gar bald abstumpst, und daß berjenige, der eine Maßregel am heftigsten verdammt, wenn er sich ihrer nicht zu bedienen weiß, sie oft am Ersten ausführt, wenn er sie zu nuten versteht und sie ihm Bortheil bringt.

Ich gebachte ber Bomben, ber Branber, ber fongrevischen Radeten, und wie bie verfluchten Berftorungsmittel alle heißen; besonders schienen mir bie letteren einen auffallenden Beweis für meinen Schluß zu liefern. Es ist in unsern Tagen gewaltig viel auf diese neue, völkerrechtswürdige Erfindung geschimpst worden, und beim Lichte besehen, sind boch die kongrevischen Radeten nur leiblich Geschwisterkind mit den Bomben, die man ohne Bedenken wirft, wo man es für nöthig halt.

Bermuthlich haben bie Bomben, als man fie erfand, gleiche Berunglimpfungen erfahren, wie jett bie kongrevisichen Racketen; aber es ist nicht mehr bie Rebe bavon.

Blondel glaubt, bie erften Bomben maren 1588 bei ber Belagerung von Bachtenbond im Bergogthume Gelbern geworfen worben. Unbere behaupten. Rarl VIII. habe ichon 1455 Bomben in Meapel geworfen. Straba erzählt, ein Ginwohner von Benloo, ber fich mit Keuerwerkerei abgegeben, habe bie Bomben erfunden. Seine Mitburger wollten nach einem großen bem Bergoge von Clebe zu Ehren angestellten Gaftmable, biefen gurften mit ber neuen Erfindung regaliren, und es gelang beffer, als fie felbft munichten, benn bie erfte Bombe, bie fie marfen, fiel auf ein Saus, ftedte es in Brand und zwei Drittel ber Stadt wurden bon ben Klammen vergehrt, worauf ber Bergog fich fogleich bei ber Belagerung von Bachtenbond ber Bomben bebiente. Straba fugt hingu, es gehe bie Sage, baß furz zuvor ein italienischer Ueberläufer in Bergenopzoom ein ahnliches Erperiment zu machen versprochen, bag aber bei ber Bubereitung fein Rram Feuer gefangen und ihn felbst getödtet habe.

In Frankreich warf man zuerst Bomben 1634 bei ber Belagerung von La Motte, und es ist sehr merkwürdig, baß Ludwig XIII. einen englisch en Ingenieur, Namens Mathus, beshalb in seine Dienste nahm, ber nachher bei der Belagerung von Gravetines 1658 blieb. Vermuthlich werden die Franzosen die neuen Racketen eben so wohl von

ben Englandern annehmen, als fie die neuen Bomben angenommen haben, so viel fie auch jest barüber schreien.

Alle diese Betrachtungen brachten mich immer wieder auf den Bunsch zurud, die vergifteten Baffen einzegführt zu sehen, als ein unsehlbares Mittel, die Kriege früher zu beendigen und folglich als einen Segen für die Menschheit. Daß ihr Gebrauch in der That weit menschlicher wäre, als der der Bomben, läßt sich wohl nicht läugnen; denn sie würden blos den Krieger treffen, da hinzegen die Bomben weder Kind, Mutter noch Greis verzichonen und oben drein die Häuser unschuldiger Einwohner anzünden.

Wahrhaft bekümmert barüber, baß es nicht in meiner Macht stehe, ber vortrefflichen Ersindung der vergifteten Waffen Eingang zu verschaffen, erleichterte ich mein Herz gegen einen Freund, der kein Philosoph war, und der mich ohne Umstände auslachte. »Warum lachst du?" fragte ich unwillig.

»Weil bu," war seine Antwort, »etwas wunschest, was schon längst im Gebrauche ist."

Ich stutte. Er gab es näher. »Wenn," sagte er, »Fürsten die rechtmäßigen Unterthanen ihres Feindes aufwiegeln; wenn sie die Absichten, die Grundsähe, die Handlungen der seindlichen Regierung in allen Zeitungen in das
gehässigste Licht stellen; wenn sie ihr nicht blos die Arme,
sondern auch die Gemüther der Unterthanen durch alle nur
ersinnlichen Kunstgriffe zu entwenden streben; sind das keine
vergisteten Waffen? — Wenn sie unerschwingliche Kontri-

butionen ausschreiben; wenn fie ben Unterthanen bes Reinbes, die so unschuldig an bem Rriege find, wie Mofes und Elias, bas lette Mark aussaugen; find bas feine vergifteten Baffen? - Benn fie friedliche Staatsbiener, Die nichts thaten, als ihre Pflicht, in feilen Beitungen an ihrer Ehre franken; wenn fie mit bem emporenoften Sohne ben feindlichen Surften felbft, und beffen theuerfte Umgebungen, schmähen und beschimpfen, ihm Dummheit, Bosheit u. f. w. vorruden, die öffentliche Meinung burch alle Ranke gegen ihn zu ftimmen fuchen; find bas feine vergifteten Baffen? - Da, blicke bin auf jenen Kabrifanten, ber feine burren Sande ringt und mit hohlen Mugen gegen Simmel farrt - blide bin auf jenen ganbmann, ber feine zertretenen ober geraubten Saaten beweint - auf jenen Sausvater, beffen Wohnung geplundert, beffen Tochter entehrt worden - fie Alle traf ein vergifteter Pfeil, fie sterben langsam aber gewiß! - Blide bin auf jene ungludliche Schar ehemaliger Staatsbiener, die Umt und Brot verloren aus feiner andern Urfache, als weil fie in einem, ihrem Fürsten entriffenen ganbe angestellt maren; ein verzehrenbes Gift Schleicht in ihren Abern und fie gablen, mit Ber-

"Halt! Halt!" rief ich bem Schwarmer zu, "bas gebort nicht mehr zur Sache."

zweiflung im Blide, bie Knochen an ben entblößten Lei-

"Bollte Gott!" feufate er.

bern ihrer verborrenben Rinber."

"Rein," fagte ich, "hier ift von feiner moralifchen Bergiftung bie Rebe, bie ift langft in ber gangen Belt

gebräuchlich. Die Frage ist einfach und beutlich: Welches
ist ber 3weck einer Schlacht? — Antwort: Der
Sieg. — Welche Mittel barf ich gebrauchen,
um ben Sieg zu erlangen? — Antwort: Alle,
burchaus Alle, die nur immer dazu dienlich sind (das lehrt
eine unbestreitbare Erfahrung), folglich auch die vergifteten Baffen. Eine Bleikugel ist nur eine halbe Maßregel, eine vergiftete Bleikugel hingegen eine ganze;
und Jedermann weiß, daß wir in den Zeiten der ganzen
Maßregeln leben. Anfangs brauchte man nur das Eisen,
um Schlachten zu gewinnen, nachher that man das Feuer
hinzu; nun sagt mir um's Himmelswillen, warum das
Gift, wenn es auf das Todtmachen ankommt, nicht eben
so ehrlich sein soll, als Eisen und Feuer?

Darum ist es fürwahr eine Inkonsequenz ber Menschen, baß sie ihre Waffen nicht vergiften, und ich hoffe es noch zu erleben, daß jedes Regiment einen besondern, zum Giftsochen bestimmten Feldkessell mit sich führen werde, in welchem die Infanterie ihre Augeln und die Kavallerie ihre Säbel einweichen könne. Welche schöne Aussicht für Lieferanten, mit welchen kunftig Kontrakte auf Gift geschlofen werden! es wäre denn, daß die Kabinetter diesen Liefezungszweig sich vorbehielten.

Zwei Unterredungen des Fürsten de Ligne mit Sean Saques Rousseau.

Mis Rousseau aus seiner Verbannung zurückgekommen war (so erzählt der liebenswürdige Fürst), so ging ich, ihn in seinem Dachstüden in der Straße Plätrière auszutreiben. Als ich die Treppe hinauf slieg, wußte ich noch nicht, wie ich mich gegen ihn benehmen sollte, um eine Unterredung mit ihm anzuspinnen; da ich aber gewohnt bin, mich meinem Instinkte zu überlassen, mit dem ich auch jederzeit besser gefahren bin, als mit der Ueberlegung, so trat ich zu ihm hinein und — stellte mich, als ob ich unrecht ginge. — Was gibt's? fragte Sean Jaques. — Mein Herr, antwortete ich, verzeihen Sie, ich suche Herrn Rousseau von Toulouse. — Ich bin nur Rousseau von Genf, sagte er.

Ach ja! rief ich aus, ber große Botaniker? ich seh' es wohl. Mein Gott, was für Kräuter! und was für dicke Bücher! die sind mehr werth als die geschriebenen. — Rousseau lächelte fast und ließ mir sein Bintergrün (pervinca) sehen, welches ich nicht die Ehre habe zu kennen, wie auch Alles, was zwischen den Blättern seiner Foliobände lag. Ich stellte mich, als ob ich diese uninteressante und sehr gemeine Sammlung bewunderte. Er sehte sich wieder zu seiner Arbeit, auf welche er die Nase sammt der Brille drücke, und suhr fort, ohne mich anzusehen. Ich bat ihn um Verzeihung wegen meiner étourderie und er-

suchte ihn, mir die Wohnung bes Herrn Rousseau von Toulouse anzuzeigen; aber aus Furcht, daß er es wirklich thun möchte, und bann unser Gespräch zu Ende ware, fügte ich hinzu: Ift es wahr, daß Sie so geschickt im Notenabschreiben sind?

Er holte mir kleine länglichte Bücher, und sagte: Sehen Sie, wie nett das ist. Dann sprach er von der Beschwerlichkeit dieser Arbeit und von seinem Talente dafür,
gerade wie Sganovell von dem Talente, Holzbündel zu
machen. Die Ehrsurcht, welche mir ein Mann wie dieser,
einslößte, hatte, indem ich seine Thüre öffnete, mich in
eine Art von zitternder Bewegung gesetzt, und hinderte
mich, eine Unterhaltung länger fort zu setzen, die endlich
das Ansehen einer Fopperei erlangt haben würde. Ich
wollte mir gleichsam nur einen Paß oder Eintrittsbillet verschaffen; mein Iweck war erreicht, und ich sagte ihm nun,
daß ich vermuthete, er habe diese beiden Gattungen knechtischer Beschäftigungen blos darum ergriffen, um die Glut
seiner Einbildungskraft zu dämpfen.

Ach! gab er zur Antwort, alles, was ich fonst gethan, um mich und Andere zu unterrichten, hat mir allzuviel Boses zugefügt.

Das Einzige, sagte ich, worin ich ganz Ihrer Meinung bin, ist, daß ich, gleich Ihnen, gewisse historische und literarische Kenntnisse für gefährlich halte, wenn man nicht eine sehr gesunde Beurtheitungstraft besitzt. — Augenblicklich legte er seine Musik, sein pervinca und seine Brille bei Seite, sprach über diesen Gegenstand vielleicht schöner,

als er je geschrieben hatte, und durchlief alle Schattirungen seiner Ideen mit einer Bestimmtheit, die in der Einssamsteit, über das viele Nachgrübeln und Schreiben, ihn bisweilen verließ; dann rief er mehrere Male auß: Die Menschen! die Menschen! — Ich hatte mich nun schon so eingenistelt, daß ich es wagen durste, ihm zu wisdersprechen. Diejenigen, sagte ich, die sich über die Menschen beklagen, sind doch auch Menschen, und können sich irren, wenn von Andern die Rede ist. — Das machte ihn einen Augenblick nachdenkend.

Ich erklärte, baß ich auch gänzlich seiner Meinung ware, über die Art, Wohlthaten zu geben und zu empfangen, und über die drudende Burde der Dankbarkeit, wenn man ben Wohlthater weder lieben noch hochachten kann. Das schien ihm zu gefallen.

Ich erwähnte nun bes andern Ertrems, welches man fürchten muffe, nämlich der Undankbarkeit. Das brachte seine Zunge bligschnell in Sang, er hielt mir die schönsten Reden von der Welt, und mischte hie und da einige kleine sophistische Maximen hinein, die ich mir durch die Frage zugezogen hatte: Aber wie, wenn Hume es ehrlich gemeint hat? — Er fragte mich, ob ich Hume kenne? — Ich antwortete, daß ich eine sehr lebhafte Unterredung seinetwegen mit Hume gehabt, und daß ich, aus Furcht ungerecht zu sein, in meinen Urtheilen sast immer sehr zögernd zu Werke ginge.

Seine häßliche Frau ober Magd unterbrach uns einige Mal durch alberne Fragen über ihre Bafche ober Suppe.

Er antwortete ihr fehr fanft, und murbe, wenn er auch von einem Stude Rafe gerebet hatte, biefen Gegenftanb veredelt haben. Ich fab nicht, bag er bas geringfte Digtrauen gegen mich begte; ich hatte ihn aber auch, feit meinem Gintritte, fo in Athem erhalten, bag er gar feine Beit gemann, über meinen Befuch nachzubenten. 3ch mußte endlich wiber Willen biefem Befuche ein Biel feten; noch einmal warf ich einen verftoblenen Blid auf ben Berfaffer ber neuen Seloife, und verließ bas Dachftubchen, ben Aufenthalt ber Ratten und bas Beiligthum bes Genies. Er ftand auf und begleitete mich mit einer Urt von Intereffe, fragte aber nicht nach meinem Namen, Er wurde ihn boch nicht behalten haben, benn nur bie Namen Zacitus, Galluft und Plinius konnten ihn intereffiren. Aber als ich im vertrauten Birkel bei bem Pringen Conti, wo auch ber Ergbischof von Zouloufe, ber Prafibent b'Aligne und mehrere Pralaten und Parlamentsherren fich einfanden, in Erfahrung brachte, bag biefe beiben Menschenklaffen gefonnen waren, Jean Jaques zu beunruhigen, fo fchrieb ich ihm jenen Brief, ben er fehr gur Ungeit mittheilte ober abichreiben ließ, und ber am Enbe, ich weiß es nicht wie es guging, in allen Beitungen abgebruckt murbe. Er fteht auch in Rouffau's Berten und in feinen Gelbftgefprachen. Rach feiner gewöhnlichen Manier hatte er bie Gute, fich einzubilben, bag mein Unerbieten einer Freiftatt blos ein Fallftrick mare, ben feine Reinde mich vermocht, ihm zu legen. Diefe Rarrheit hatte bas Gehirn biefes ungludlichen gro-Ben Mannes ergriffen, ber eben fo febr entgudte, als gurudstieß. Allein die erste Bewegung seines Herzens war gut; benn am andern Morgen, nachdem ich jenen Brief geschrieben, kam er, mir seine Erkenntlichkeit zu bezeigen. Ich traute meinen Ohren kaum, als man mir Rousseau meldete; ich traute meinen Augen kaum, als er die Thür öffnete. Ludwig XIV. konnte nicht stolzer sein, als er die Gesandtschaft von Siam empfing.

Die Beschreibung seines Unglücks, das Gemälde, welches er von seinen vermeintlichen Feinden entwarf, die Verschwörung von ganz Europa gegen ihn, Alles das würde mir weh gethan haben, wenn er es nicht mit dem ganzen Reize seiner Veredsamkeit vorgetragen hätte. Ich suchte ihn davon abzubringen, indem ich ihn zu seinen ländlichen Spielen zurück führte. Ich fragte ihn, wie er, bei seiner Liebhaberei für das Landleben, sich habe entschließen können, mitten in Paris zu wohnen? — Darauf bewirthete er mich mit seinen allerliebsten Paradoren über den Vortheil, zu Gunsten der Freiheit zu schreiben, wenn man eingesperrt sei, und den Frühling zu malen, wenn es schneie.

Ich sprach von ber Schweiz, und zeigte ihm, ohne Affektation, daß ich seine neue Seloise auswendig wußte. Er stutte barüber und es schien ihm schmeichelhaft. Er wurde bald gewahr, daß, unter allen seinen Werken, nur Seloise nach meinem Geschmacke sei, und daß, wenn ich auch tiefbenkend sein könnte, ich mir doch die Mühe nicht gabe, es zu sein.

Ich bin nie geistreicher gewesen (und ich glaube es war

jum ersten Male in meinem Leben), als während ber acht Stunden, die ich in meinen beiden Unterredungen mit Jean Jaques zugebracht. Als er mir entschieden erklärte, daß er entschlossen sei, in Paris alle die Verhaftsbefehle abzuwarten, mit welchen die Geistlichkeit und das Parlament ihn bedrohten, so erlaubte ich mir einige etwas herbe Wahrheiten über seine Begriffe von Berühmtheit, und ich erinnere mich, ihm gesagt zu haben: "Je mehr Sie sich verbergen, je mehr ziehen Sie die Augen auf sich, und je menschenfeindlicher Sie werden, je mehr bekümmern sich die Mensschen wie."

Seine Augen glichen zwei Sternen. Das Genie blitte aus seinen Bliden und elektrisirte mich. Ich entsinne mich, daß ich damit schloß, ihm mit bethränten Augen zwei oder breimal zu wiederholen: "Sein Sie glücklich! sein Sie glücklich wider Ihren Willen. Wenn Sie den Tempel nicht bewohnen wollen, den ich Ihnen in meiner souverainen Reichsherrschaft erdauen werde, wo es weder Parlament noch Geistlichkeit, aber die besten Schase von der Welt gibt, nun wohl, so bleiben Sie in Frankreich. Wenn, wie ich hoffe, man Sie da in Ruhe läßt, so verkausen Sie Ihre Werke, kausen Sie ein hübsches kleines Landhaus bei Paris, öffnen Sie Ihre Thur bisweilen einigen Ihrer Bewunderer, und bald wird man nicht mehr von Ihnen reden."

Ich glaube, ein folder Borschlag behagte ihm nicht; benn auch in Ermenonville murbe er nicht geblieben sein, wenn ber Tob ihn nicht bort übereilt hatte; aber er schien boch gerührt von ber Wirkung, die er auf mich machte, und überzeugt von meinem Enthusiasmus für ihn; benn er bezeigte mir mehr Interesse und Erkenntlichkeit, als er sonst gegen irgend Semand zu thun pflegte, und, als er ging, hinterließ er in mir die nämliche Leere, die man empsindet, wenn man aus einem schönen Traume erwacht.

## Mein Aufenthalt bei Voltaire.

(Bon bemfelben.)

Das Beste, was ich bei Boltaire thun konnte, war, nicht felbst geiftreich scheinen zu wollen. Ich sprach nur, um ihn fprechen zu machen. Ich bin acht Tage in feinem Saufe gemefen, und fehr gern mochte ich alle bie erhabenen, einfachen, munteren, allerliebsten Dinge mir in's Gebachtniß rufen, bie unaufhörlich von ihm ausströmten; aber in ber That, bas ift unmöglich. Ich lachte ober ich bewunderte, ftets mar ich berauscht. Ja sogar bis auf feine Rebler, seine irrigen Renntniffe, feine Borurtheile, feinen Mangel an Gefchmad fur bie ichonen Runfte, feine gaunen, feine Unfprude, bas, mas er nicht fein konnte, und bas, mas er war. Alles ichien mir reigend, neu, pitant und überrafchend. Er mochte gar ju gern fur einen tiefen Staatsmann ober für einen Belehrten gehalten werben, allenfalls fogar auf Die Gefahr, Langeweile ju machen. Damals liebte er bie englische Konstitution. Ich fagte ihm einmal: Geben Gie

ihr bas Meer zur Stupe, sonft murbe fie balb zu Grunde geben.

"Das Meer?" antwortete er, "Sie werden barüber eine Menge Betrachtungen in mir veranlassen."

Man melbete ihm Jemand aus Genf, ber ihm langweilig schien. Geschwind! geschwind! rief er, etwas Tronchin! — bas hieß: man sollte ihn fur krank ausgeben. Der Genfer ging.

Bas halten Sie von Benf? fragte er mich eines Zages, als er erfahren, bag ich bes Morgens bort gewesen mar. 3d wußte, bag er ju jener Beit Genf verabicheute. - Gine abicheuliche Stadt! antwortete ich , ob es gleich nicht mahr ift. - 3ch ergablte ibm, in Gegenwart von Mabame Denns, eine Unefbote, die ihr felbst begegnet mar, von ber ich aber glaubte, Madame de Geoffigny fei die Sauptperson babei gemefen. Berr von Ximenes nämlich hatte fich gegen fie vermeffen, fie folle ihm feinen Bers herfagen, beffen Berfaffer er nicht augenblidlich ju nennen im Stanbe fei. In ber That fehlte ihm auch nicht ein einziger. Mabame Denns, um ihn bennoch zu erhaschen, recitirte ihm vier Zeilen, Die fie auf ber Stelle felbft machte. » Run, herr Marquis? von wem find biefe?" - de la chercheuse d'esprit, Madame. (Diefe Untwort ift ichwer zu überfeten. Bo ich nicht irre, gibt es ein frangofisches Luftspiel unter bem Titel: la chercheuse d'esprit. Die Sache ift auch unter ben Deutschen befannt genug, aber bas Wort fehlt. Man fonnte allenfalls bie Bit jagerin fagen). "Bravo! bravo!" rief Boltaire, "pot Better! ich glaube, sie muß sehr bumm babei ausgesehen haben; lache boch lieber nicht."

Er beschäftigte sich bamals mit ber Kirchengeschichte bes langweiligen Abbé Fleury, die er herunter machte und auslegte. "Das ist keine Geschichte," sagte er mir, "bas sind Geschichten. Ich erlaube Niemanden, als Bossüet und Flechier, gute Christen zu sein." — Aber doch auch einigen ehrwürdigen Bätern, antwortete ich, deren Kinder Sie recht artig erzogen haben? — Er selbst sprach viel Gutes von Ihnen. — Sie kommen von Benedig? sagte er, haben Sie den Prokurator Prococurante gesehen? — Nein, ich erinnere mich seiner nicht. — Sie haben also den Candide nicht gelesen? suhr er zornig fort, denn er pflegte zu gewissen Zeiten immer Eines seiner Werke am meisten zu lieben.

"Um Verzeihung, ich war zerstreut, ich bachte eben an die Berwunderung, die mich ergriff, als ich die venetianischen Gondolirer Tasso's befreites Terusalem absingen hörte." — Ei, wie das? — Gleichwie vormals Menalk und Mäliböus prüsen sie die Stimmen und das Gedächtniß ihrer Kameraden, auf dem großen Kanale während der schönen Sommernächte. Einer fängt an, eine Urt von Recitativ zu singen, ein Underer antwortet und fährt sort. Ich glaube nicht, daß die Pariser Fiacres die Henriade ausswendig wissen, auch würden sie, in ihren rauhen, unedlen Tönen, mit ihren Branntweinsstimmen und Kehlen, die herrlichen Verse sehr schlecht anstimmen. — "Weil die

Balches (fo nannte er bekanntlich die Frangofen) Barbaren find, Reinde aller Sarmonie, Leute, Die Ginen ermurgen, mein herr. Das gilt vom Bolfe; und unfere geiftreichen Leute haben bes Geiftes fo viel, bag fie ihn fogar auf ben Titeln ihrer Bucher anbringen. Gin Buch über ben Geift (von Belvetius), bas ift ein Poltergeift, vom Beift ber Befete (von Montesquieu), bas ift: etwas Beiftreiches über bie Gefete. Ich habe nicht bie Ehre, es ju verfteben. Singegen verftebe ich bie perfischen Briefe febr mobl (auch von Montesquieu), bas ift ein gutes Buch. - Es gibt einige Schriftsteller, fur welche Sie Achtung ju begen icheinen? - Bang gewiß, man muß mohl. D'Mlembert, jum Beifpiel, ber, weil er feine Ginbilbungsfraft befitt, fich fur einen Geometer ausgibt; Diberot, ber, um glauben zu machen, baß er beren befige, ein fcmulfliger Deflamator wird; Marmontel, beffen Poetif, unter uns gefagt, unbegreiflich ift. Diefe Leute mochten fagen, bie Gifersucht fprache aus mir. Um Sofe halt man mich für einen Labler und Schmeichler; in ber Stadt für zu philosophisch; in ter Afademie fur einen Keind ber Philofopben; in Rom fur ben Untichrift, wegen einiger Scherze über die römischen Migbrauche und einiger Spagchen über ben orientalischen Stil; im Parlament für einen Berfechter bes Despotismus; fur einen schlechten Frangofen, weil ich Gutes von ben Englandern gefagt habe; fur einen Rauber und Boblthater an ben Buchhanblern; fur einen Libertin wegen bes Mabchens von Orleans, welches meine Feinde fehr angeschwärzt haben; für einen Neugierigen und Komplimentenmacher gegen geistreiche Leute; für intolerant, weil ich die Zoleranz predige."

"Haben Sie jemals ein Epigramm ober ein Spottlied von meiner Arbeit gesehen? das ist der mahre Stempel der Boshaften. Diese Rousseu's haben mich zum Teusel gewünscht. Anfangs stand ich mit Beiden auf einem recht guten Fuße. Bei Ihrem Bater und Ihrem Verwandten, dem Herzoge von Aremberg, trank ich Champagner mit dem Ersten, der beim Abendessen einschlief: mit dem Zweiten habe ich kokettirt, und, weil ich gesagt habe, daß er mir Lust machte, auf allen Vieren zu gehen, hat man mich aus Genf verjagt, wo man ihn verabscheut."

Ueber etwas Albernes, wenn es ihn überraschte, ober über ein erbärmliches Wortspiel, konnte er herzlich lachen, auch erlaubte er sich selbst bisweilen eine Albernheit (betise). Er war außer sich vor Freuden über einen Brief des Chevalier Litta, den er mir zeigte, und der ihm, wegen einer Uhrenkommission, die er schlecht ausgerichtet, den Vorwurf machte: "Sie müssen doch auch recht dumm sein u. s. w." — Ich glaube, daß ich es war, an dem er seinen, nachmals so oft wiederholten Scherz über die Krähe richtete, und ich gab Veranlassung dazu, als er mich fragte, wie ich sie fände? — Nigra, antwortete ich, ohne Vormosa zu sagen. Er schenkte mir auch seinen Pater Udam nicht, und dankte mir, daß ich dem Pater Griffet,

15

ben er fehr liebte, eine Freiftatt gegeben, empfahl mir

auch ben Pater Reufville.

Einst fagte er mir: Man behauptet, daß ich vor Aerger plate, wenn ich Kritiken über mich lefe. Da ist eine, kennen Sie sie? Wo zum Henker hat der Mensch, der nicht einmal orthographisch zu schreiben versteht, und der der Dichtkunst bisweilen Gewalt anthut, wie einem Lager, diese wohlgerathenen Berse gegen mich hergenommen?

Candide est un petit vaurien, Qui n'a ni pudeur ni cervelle; Ah! qu'on le reconnoit bien Pour le Cadet de la pucelle.

(Candide ist ein kleiner Taugenichts, ber weber Scham im Leibe, noch Hirn im Kopfe hat; man erkennt ihn sogleich für ben jüngern Bruder des Mädchens von Orleans). — Sie scheinen mir in diesem Augenblicke nicht gut mit ihm zu stehen, sagte ich; das ist eine deutsche und verliedte Zänkerei zu gleicher Zeit. (Querelle d'Allemand et d'amant à la sois.) — Diese kleine Albernheit machte ihn lächeln. Er sagte beren selbst oft und hörte sie gern. Man hätte glauben sollen, er zanke sich bisweilen mit den Todten, wie man sich sonst nur mit Lebendigen zanket. Seine Beweglichkeit machte, daß er sie bald etwas mehr, bald etwas weniger liebte. Damals, zum Erempel, waren es Keneson, Lasontaine und Moliere, die in seiner höchssten Gunst standen.

"Liebe Nichte," fagte er zu Mabame Denns, "wir wollen ihm etwas Moliere vorfeten. Wohlan ohne Um:

stände, die gelehrten Beiber, die wir kurzlich gespielt haben." Er selbst spielte den Trissotin, so schlecht als nur immer möglich, aber die Rolle machte ihm viel Spaß. Madame Dupuis als Martine gesiel mir außerordentlich und verursachte mir bisweilen Zerstreuungen, wenn der große Mann redete. Das liebte er nicht. Ich erinnere mich, daß, als eines Tages seine schönen Schweizermägde, die wegen der hitze bis an die Uchseln entblößt waren, an mir vorübergingen, oder mir Sahne brachten, er sich plöglich unterbrach, sehr zornig die schönen hälse mit vollen Händen faßte und außries: "Busen hier! Busen dort! geht zum Teusel!"

Nie hat er mit mir gegen das Christenthum ober gegen Fréron ein Wort gesprochen. Ich liebe die falschen Leute nicht, sagte er, und die sich widersprechen. Wer für oder wider alle Religionen förmlich schreibt, ist ein Narr. Was ist das, zum Beispiel, für ein Glaubensbekenntniß des Vicarius aus Savonen von Jean Jaques?

Er war damals am heftigsten erbittert gegen ihn; boch selbst in diesem Augenblicke, wo er ihn ein Ungeheuer schalt und sagte, daß man einen Mann wie ihn nicht verbanne, aber daß Berbannung Sod sei; unterbrach man ihn mit ben Worten: ich glaube, er tritt da eben auf Ihren Hof. "Wo ist der Unglückliche!" rief er aus, "er soll kommen, meine Arme sind offen! er ist vielleicht von Neuschatel und aus der dortigen Gegend vertrieben worden? man führe ihn her zu mir! Alles, was ich habe, gehört ihm!"

Herr von Constant bat sich in meiner Gegenwart seine russische Geschichte aus. "Sie sind nicht wohl gescheit," sagte er; "wenn Sie wirklich etwas lernen wollen, so nehmen Sie die von Lacombe zur Hand, ber hat weder Medaillen noch Pelzwerk bekommen.

Damals mar er febr unzufrieden mit bem Parlamente. und wenn er an feiner Gartenthur feinen Efel antraf, fo fagte er: "Ich bitte, Berr Prafibent, fpagiren Gie vorbei. - Die Migverftandniffe, bie ihm aus Lebhaftigfeit begegneten, waren haufig und brollig. Ginen Rlavierftimmer feiner Nichte nahm er fur ihren Schufter, und als er endlich feinen Irrthum gewahr wurde, rief er aus: »Mein Gott! ein Mann von Talenten! verzeihen Gie, mein herr, ich wollte Gie ju meinen Fugen feten, und ich bin zu ben Ihrigen." - Einft trat gang ploglich ein Rramer mit Suten und grauen Schuhen in ben Saal. Boltgire (ber fo miftrauisch gegen alle Besuche mar, bag er mir fogar geffand, er habe aus Furcht, bag ber meinige langweilig fein mochte, auf gut Glud Urzenei eingenommen. um nur behaupten zu konnen, er fei frant), Boltaire rettete fich in fein Rabinet. Der Rramer folgte ihm rufend: "Mein Berr! mein Berr! ich bin ber Cohn einer Frau. fur die Sie einst Berfe gemacht haben." - "D bas fann wohl fein, ich habe fo viel Berfe fur fo viele Krauen gemacht. Ihr Diener mein Berr." - Es mar Mabame be Fontaine Martel. — Ei ja fie mar fehr ichon. "Ihr Diener, mein Berr" - und bamit wollte er wieber in fein Rabinet. - » Bo haben Sie ben trefflichen Gefchmad

hergenommen, ben man in biesem Saale bemerkt? Ihr Schloß, zum Erempel, haben Sie es gebaut?" — Jett kam Voltaire zurück. "D ja, ich mein Herr, ich habe alle Zeichnungen bazu geliesert. Betrachten Sie die Un-lage dieser Treppe. Nun? wie?" — "Mein Herr, eigent-lich hat mich blos bas Vergnügen, ben Herrn von Haller zu sehen, nach ber Schweiz gezogen." (Voltaire zog sich wieder zurück nach seinem Kabinet.)

"Mein Herr! mein Herr! das muß Ihnen viel getostet haben. Welch ein allerliebster Garten!" — "D," sagte
Boltaire, indem er sich wieder zeigte, "mein Gärtner ist
ein Esel, ich habe das alles angegeben." — "Das glaube
ich. Dieser Haller ist ein großer Mann." (Boltaire ging.)
— "Wie viel Zeit ist wohl erforderlich, um ein eben so
schloß zu bauen!" — Boltaire kam wieder. Ohne
es zu wollen, spielten mir die Beiden die drolligste Scene
von der Welt vor, und ich habe deren noch weit mehrere
von Boltaire gesehen, die durch seine Lebhastigkeit, seine
Launen, seine Reue veranlaßt wurden. Bald war er Gelehrter, bald Hosmann aus den Zeiten Ludwig XIV., bald
der beste Gesellschafter.

Wenn er ben Erb-, Lehn- und Gerichtsherrn auf seinem Dorfe machte, bann war er sehr komisch. Er sprach mit seinen lumpichten Bauern, als waren es römische Gesandte ober trojanische Prinzen gewesen. Er veredelte alles. Einmal wollte er fragen, warum man ihm niemals Hafenpfeffer auf den Tisch brächte, und brückte sich darüber gegen einen alten Wächter solgendergestalt aus:

"Mein Freund, gibt es benn keine Thierwanderungen mehr von meinem Gute Tourney nach meinem Gute Ferney?"
— Er trug beständig graue Schuhe, eisengraue, aufgerollte Strümpfe, eine Beste, die ihm bis auf die Knie ging, eine große lange Perücke und ein schwarzes Sammtkäppchen. Sonntags zog er bisweilen ein schönes, braunrothes Kleid an, Weste und Beinkleider von gleichem Stosse; aber die Weste mit langen Schösen und stark verbrämt, große Spigenmanschetten, die ihm bis an die Fingerspigen reichten, benn so, sagte er, bekommt man ein nobles Anssehen.

Fur alle feine Umgebungen war Boltaire febr gutmuthig und machte fie lachen. Er verschönerte alles, mas er fab und borte. Er legte einem Offiziere von meinem Regimente Fragen vor, und fand beffen Untworten febr finnvoll. "Bon welcher Religion find Sie?" - "Meine Eltern haben mich katholisch erziehen laffen." - "Gine treffliche Untwort," rief Boltaire, "er fagt nicht, bag er fatholifch ift." - Alles bas scheint nur lacherlich, und geeignet, um ihn lacherlich zu machen; aber man mußte ihn fehen, belebt von feiner ichonen, glanzenden Ginbilbungsfraft, mit vollen Sanben Geift und Big verftreuend, und allen um fich her bavon mittheilenb; geneigt, immer bas Gute, bas Schone zu feben und zu glauben, feine Deinungen verfechtend und andere bafur flimmend, alles begiebend auf bas, mas er ichrieb und bachte, gum Reben und Denken biejenigen erwedent, bie beffen fabig maren, allen Ungludlichen Beiftand leiftenb, fur arme Familien bauend; ein gutmuthiger Mensch in ber seinigen, ein gutmuthiger Mensch in seinem Dorfe, ein gutmuthiger und zugleich großer Mann! eine Berbindung, ohne welche man nie weber das Eine noch das Undere vollkommen ist; benn das Genie macht die Gute umfassender, und die Gute verleiht dem Genie mehr Gemuthliches.

(So schwierig es auch in ber That ift, ben felbst in feinen Nachläffigkeiten immer liebenswürdigen Verfasser zu übersetzen, so kann ich boch bem Reize nicht widerstehen, noch Einen seiner Briefe an die Kaiserin von Rugland zu liefern, ber am 17. Marz 1792 geschrieben wurde.)

Mabame,

Em. Majeftat haben nichts zu thun, Ihre fleine Birthschaft ift eingerichtet, und wenn man Ihnen geglaubt hätte, so wurde es die der übrigen auch fein. In der Muse, welche Ihre Thatigkeit Ihnen verleiht, ift es gar nicht gu entschuldigen, mich fo zu vergeffen. - 3ch habe nicht bie Ehre gehabt, bie andern Beherricher Ruglands ju fennen, noch von ihnen gekannt ju werden. Ich begreife wohl, baß Ihre Geschäfte Sie murben abgehalten haben, mir zu antworten, wenn ich mir bie Freiheit genommen hatte, an Sie zu ichreiben. Der Gine wurde fich mit Planen zu Feldzugen beschäftigt haben, ber Unbere mit feinen Finangen, ber Dritte mit feinen Winterquartieren; ein Unberer mit feinem Sofe, feiner inneren Berwaltung, feinen Miniftern ober Sunden, ober auch mit feiner Familie, Frau und Rindern; Jeder hat feine Geschäfte; aber Em. Majeftat, bie Sie bie Ihrigen mit vier Beilen, vier Schiffen und vier Bataillons abthun, warum haben Sie mir nicht geschrieben? — In der That, ich hoffe, daß zum ersten Male in Ihrem schönen Leben Sie ersahren werden, was Gewissensbisse sind. — In sechs Monaten habe ich keinen Brief von Ew. Majestät empfangen, und das widerfährt mir zum ersten Male seit zwölf Jahren. Ist das nicht eben so tirannisch, als ob Sie einen Ihrer brausten Generale von einer großen Statthalterschaft absehten? — Ich rede zu Ihrem Gewissen; nun will ich zu Ihrer Güte reden.

Obgleich der festeste, einsachste und gefühlvollste Charakter mir seit sechs Monaten kein Zeichen seines Andenkens
gegeben, so empsinde ich dennoch das Bedürfniß, zu
Ew. Majestät zu reden. Gäbe es jett auch nur den kleinsten
großen Mann in den vier Theilen der Welt, so würde ich
an ihn schreiben, um Ihnen nicht beschwerlich zu fallen;
aber Ew. Majestät mussen jett schon für sich und zugleich
für die großen Männer, die verschwunden sind, beten.

Ich habe in Rußland nicht erfahren können, ob Peter I. jemals herzlich gelacht hat, daher bin ich auch nicht sicher, ob ich ein Wörtchen von ihm erhascht hätte. Friedrich II. hat mich dreimal »dem lieben Gott und seiner heiligen Ob-hut" empfohlen, recht als ob es ihm zugekommen wäre, die Honneurs davon zu machen. Ludwig XIV. würde mich durch seine Unterschrift zerschmettert haben; hingegen glaube ich, der arme Brarner (Heinrich IV.) hätte mir wohl dann und wann durch die Post einige derbe ventre saint gris zugeschickt, wenn er anders Geld genug gehabt hätte, den Brief zu frankiren.

Alexander Schrieb aut, aber er hatte einen Quintus Curtius zum Gefretar. Gein ichwedischer Nachahmer fprach ein gothisches Latein. Bom Cafar ober Alcibiabes ware mir wohl ein Billet ju Theil geworben, und mit gierigem Bergnugen murbe ich einen militarischen ober freundschaftlichen Brief bes großen Conbe eröffnet haben. Eine Betrachtung, Die mir eben einfällt (benn ich gebe mich mit Allem ab, felbst mit Nachbenken), ift folgende: Unter ben harteften Regierungen gab es große Manner, fowohl im Rriege, als in ber Literatur; aber ich febe beren feinen wahrend ber Unarchie und ihrer Abscheulichkeiten. Als Rom einen Splla und Marius hatte, murbe es unterjocht und getheilt. Die Scipionen waren große Uriftofraten, Pericles eine Art von Konig. Sorag und Birgil wurben wahrend ber Burgerfriege wenig Glud gemacht haben. Wenn Montaigne und ber gute Lafontaine ju unserer Beit gelebt hatten, ber Gine mit feinen Bahrheiten, ber Undere mit feinen Naivitaten und Berftreuungen, fie maren bie Erften gemefen, bie man gehangt hatte.

Ich habe unserm jungen Kaiser einmal ben Hof gemacht und ihn alt gefunden; Dank sei es zwei Feldzügen und ber durch Joseph II. begonnenen Erziehung dieses unglücklichen Monarchen, dessen Apotheose Ew. Majestät burch Ihr Andenken machen. Ich habe mir die Freiheit genommen, dem Kaiser im Betreff der Niederlande zu sagen: daß die Kraft die Strenge unnöthig macht, und baß ich überzeugt sei, daß sechs Monate Beharrlichkeit, indem er den Thron besteige, seine Herrschaft für beren ganze Dauer befestigen werbe. Die Gute, mit ber er einen moralisirenden Sösling aufgenommen, der es gewagt hat, die Worte Erhabenheit der Gesinnungen und Patriotismus in seiner kleinen Audienz anzubringen, ist von einer sehr glücklichen Vorbedeutung. Man hefte den Blick auf das Gestirn des Nordens, das ist der eigentliche Stern der Könige, er geleitet zum Tempel der Unsterblichkeit.

## Folgendes Gemälde des Fürsten Potemkin

entwirft ber Berfaffer. - 3ch febe einen Beerführer, ber trage zu sein scheint und boch unaufhörlich arbeitet; ber feinen andern Schreibtisch bat als feine Rnie, feinen anbern Ramm als feine Finger; immer liegend und boch meber Zag noch Racht Schlafend, weil fein Gifer fur eine Raiferin, Die er anbetet, ihn ftets in Bewegung erhalt, und weil ein Ranonenschuß, ber ihn nicht trifft, ihn boch burch die Borftellung beunruhigt, bag Giner feiner Golbaten bas Leben baburch einbugen konnte. (?) Furchtfam fur Undere, muthvoll fur fich; unter bem heftigften Reuer einer Batterie verweilend, um Befehle auszutheilen; inbeffen boch mehr Ulug als Achill; unruhig, ehe bie Gefahr eintritt, frohlich, wenn fie ba ift; traurig im Bergnugen, ungludlich aus Uebermaß bes Gluds, abgestumpft fur Mes, leicht vom Ueberdruß ergriffen, finfter, unbeftanbig; ein tiefer Philosoph, ein geschickter Minister, ein erhabener Staatsmann, ober auch ein Rind von gehn Jahren; fei-

nesweges rachfuchtig; um Bergeibung bittent megen eines Rummers, ben er verurfachte, eine Ungerechtigkeit ichnell wieber gut machend; fich einbilbend, er liebe Gott, und ben Teufel fürchtenb, ben er noch fur weit größer und bider halt, als einen gurften Potemfin; mit ber einen Sand einem Madchen winkenb, bas ihm gefällt, und mit ber anbern Kreuze ichlagenb; bie Urme gefreugt zu ben Rugen ber Mutter Gottes, ober auch um ben Alabafterhals feiner Geliebten; gabllofe Boblthaten von feiner Souveraine empfangend, die er auf ber Stelle wieber vertheilt; Guter von ber Raiferin annehmend, bie er gurudgibt, ober ihre Schulben bezahlt, ohne ihr ein Wort bavon zu fagen. Er verkauft unermegliche Domanen, tauft fie mieber gurud, um einen Saulengang ober einen englischen Garten bort angulegen, und ichlägt fie bann wieber los. Er spielt immer ober gar nicht, mag lieber schenken, als feine Schulben bezahlen, ift ungeheuer reich, ohne einen Beller in ber Zasche; überläßt fich bem Migtrauen ober ber Gutmuthigkeit, ber Giferfucht ober ber Erkenntlichkeit, ber Laune ober ber Rederei; ift leicht fur ober wiber Jemanden einzunehmen, fommt aber eben fo leicht von felbst bavon gurud; fpricht mit feinen Generalen von ber Theo= logie und mit feinen Erzbischöfen vom Rriege; lieft niemals, entloct aber im Gespräche von Undern, mas er miffen will, und widerspricht ihnen, um noch mehr zu erfahren; macht ein fehr finfteres, ober fehr angenehmes Beficht; affettirt bie jurudflogenbften Manieren; furg, er gleicht wechselsweise balb bem übermuthigften orientalischen

Satrapen, balb bem liebenswurdigsten Bofling gubmig XIV. Unter bem auffallenben Scheine ber Barte ift er im Grunde fehr fanft; ein Sonberling in feinen Stunden und Mablzeiten, in feiner Rube, in feinem Geschmacke; begehrt Alles, wie ein Rind, und fann Alles entbehren, wie ein großer Mann; ift magig, indem er leder icheint, faut feine Magel, ober Mepfel, ober Ruben; fchilt ober lacht, spottet Jemanden nach ober flucht, reißt Boten ober betet, fingt ober benkt; ruft zwanzig Abjutanten, ichickt fie wieder fort und ruft fie wieder, ohne ihnen etwas zu fagen; erträgt die Site beffer als irgend Jemand, indem er gugleich an bie wolluftigften Baber zu benten icheint, macht fich luftig über bie Ralte, indem er fich ftellt, als konne er bes Pelzwerks nicht entbehren; ift immer im Bembe ohne Unterhosen, ober in einer Uniform, bie auf allen Rathen geftidt ift, mit blogen Rugen ober in gestidten Pantoffeln, ohne Mute ober Sut. So habe ich ihn einmal mitten im Reuer gefeben, balb in einem elenben Schlafrode, balb in einem prächtigen Gewande mit feinen brei Sternen, feinen Drbensbandern und Diamanten, fo groß wie ber Daumen, um bas Bilbnif ber Raiferin. Diefe Diamanten ichienen blos ba zu fein, um bie Rugeln nach feiner Bruft zu loden. Bebudt und jufammen gewidelt (pelotonné) ift er in feinem Belte, groß, mit hochgetragener Rafe, ftolk, fcon, ebel, majestätisch ober einnehmend und verführerisch, wenn er fich bem Beere zeigt. Go Agamemnon in ber Mitte ber griechischen Könige.

Belden Bauber befitt benn biefer Mann? - Genie,

Genie und abermals Genie, einen natürlichen Berstand, ein treffliches Gedächtniß, Seelengröße, Bosheit ohne Boshaftigkeit (malice sans mechancele), Schlauheit ohne Arglist (ruse sans astuce), eine glückliche Mischung von Launen, beren gute Momente, wenn sie sich einstellen, ihm die Herzen gewinnen, eine große Freigebigkeit, in seinen Belohnungen Gnade und richtige Würdigung vereinend, viel von dem, was man Takt nennt, das Talent zu errathen, was er nicht weiß, und eine große Mensschenkenntniß.

Herr von Nathwell an den vormaligen Freimüthigen.

(Bruchftud aus einem noch ungebrudten tomischen Romane bes herrn von 6 \* \*.)

## Mein Herr!

as Ende meines Briefes wird Ihnen die wichtige Ungelegenheit entdeden, die mich veranlaßt, Sie um Ihren gütigen Rath zu bitten. Um Sie aber zu überzeugen, daß ich ein Mann din, der so etwas zu schähen weiß; so erlauben Sie mir, Sie vorher mit meinem Charakter näher bekannt zu machen, am besten, zwar doch nicht am klügssten, wird es geschehen, wenn ich Ihnen die Hauptmomente meines Lebens erzähle.

Ich bin einer von benen, foll ich fagen glücklichen ober unglücklichen Menschen? Die nie ohne ben Rath eines

Freundes handeln. Wenn ich gleich gestehen muß, daß es mir felten gut gerieth, und meine jehige Noth größtentheils daher rührt; so habe ich doch den Erost, daß ich mir nicht vorwerfen darf, je übereilt gehandelt zu haben. Gibt es einst eine Rechenschaft von unserm Thun, so kann ich dabei sehr ruhig sein, mögen die es verantworten, deren Rath mich in's Verderben stürzte.

Ich will nicht die Ursachen dieser Anlage meines Charakters mit Tristram Shandy in Begebenheiten vor meiner Geburt suchen. Ohnehin darf ich es der, mir aus meiner frühesten Jugend sehr erinnerlichen Bedachtsamkeit meines Vaters zutrauen; daß ich nicht ohne guten Rath wenigstens bin empfangen und geboren worden. Noch tönt mir sein Nach bar mit Rath in den Ohren, welches er so oft im Zirkel seiner Freunde aus seinem Lehnstuhle im Dampf seiner Pseise gehüllt von sich hören ließ, so oft ein Fall von Wichtigkeit zu entscheiden war; und insgemein verband er damit den Spruch eines der sieben Weisen, wie ich glaube: Rein Mensch ist sich selber klug genug.

Was meinen Vater betrifft, so hatte er alle Ursache, mit bieser Marime sehr zufrieden zu sein. Im Besitz eines ber schönsten Güter in der angenehmsten Gegend, welches mit jedem Sahre üppiger und einträglicher wurde; an der Hand einer sich ganz nach ihm bildenden Gattin, die ihn, wie er ihr oft mit einem herzlichen Kusse versicherte, zum glücklichsten Manne machte, konnte er mit aller Gemächlichkeit zu Rathe sigen. Auch meine Mutter ahmte sein kluges Bei-

spiel nach, auch sie hörte gern guten Rath, vorzüglich bem eines ihrer weitläusigen Anverwandten, eines jungen feurigen Mannes, bessen sicherer Blid und rasche That uns oft aus Verlegenheit zog, und den mein Vater im Scherze ihren Noth- und hilfsrath nannte. Was endlich sein Glud vollendete, war, daß sie ihn bald mit mir, ohne Ruhm zu melden, dem gutmuthigsten und folgsamsten Knaben, beschenkte.

Ich wußte mich nicht zu erinnern, baß, mas oft in Republiten ber Kall ift; benn an eine Monarchie mar ohnehin bei uns nicht zu benten, bag, fage ich, beide neben einander bestehende Ronfeils je in Rollisson gerathen waren. Theilte auch auf eine furze Beit eine fleine Berschiedenheit ihre Meinungen, wie bas bei ber Inokulation ber Blattern und ber Bahl eines Sofmeifters fur mich ber Fall war: fo verwies mein Bater bergleichen Sachen, als gur Wirthschaft gehörig, an meine Mutter. Gin altlicher Ranbibat, ber schon zwei Erziehungen von ber Rinberftube an bis jum Chebette burchgeführt hatte, murbe ju biefem wichtigen Geschäfte berufen. Sie konnen benten, mein Berr! baß es an keiner Sorgfalt fur mich fehlte. Ein ganges Ronvolut Briefe murbe über biefen Gegenstand zwischen meiner Mutter, ihrem Better und meinem Mentor gewechfelt, und Schabe ift's, bag mein Bater es nach ihrem Tobe ben Klammen übergab, bie Belt hat barin vielleicht einen zweiten Emil verloren.

Glückliche Sahre ber Kindheit; wo seid ihr hin? und mein guter treuer Lehrer! warum ward er mir so fruh entriffen. Er bachte, er sprach, er handelte für mich. Un seiner Hand würde ich, wie über einen schlüpfrigen Boben, meinen Weg unsträsslich gewandelt sein, nur meinen rechten Fuß haben hinsetzen durfen, wo er seinen linken aufhob. Er erlebte nicht die Freude, mich auf die Universität zu begleiten, um, wie er hoffte, noch einmal jung zu werden. In meinem zwanzigsten Jahre schon raubte mir ihn der Tod, doch sterbend empfahl er mich einen von seinen Universitätsfreunden, der unterdeß, daß er dritthalb Erziehungen geleitet, ununterbrochen fortstudirt hatte, und eben im Begriffe war, die wichtige Stuse vom untern zum obern Katheder zu erklimmen und pro gradu zu disputiren.

Bwei große Lehren hatte ich mir aus den Abendgesprächen meines Baters mit feinen Freunden und meinem Lebrer über ihre mannigfaltigen Erfahrungen in einer Belt von zwanzig Meilen im Umfreise gemerkt, namlich : baß bie Belt ein Meer voller Klippen fei, ein Labirinth voller Errwege. Glücklich ber Jungling, rief bann mein Lehrer, wenn er bald einen Freund findet, hinter ben er bies Meer, wie Telemach hinter bem Mentor, ficher burchschwimmen kann! Die fab ich bies Rupfer in meinem Telemach obne Grausen; und noch gludlicher, fette mein Bater bingu, wenn er fruh ein tugenbhaftes Madchen lieb gewinnt, bie gleich Ariadnen ihn mit leitendem Raden burch bies Labirinth führet. Mit biefen beiden wichtigen Behren bezog ich bie Universität. Der Freund mar ichon gefunden in bem aelehrten Doktorandus Sauerwein, und mit feiner Silfe fand ich auch bald meine Ariadne.

Es mar fehr Schabe, bag mein neuer Rubrer auf ber gelehrten Bahn mir nicht fo viel Beit wibmen konnte, als ich wunichte. Seine Dissertatio pro gradu, wodurch er fich ber gelehrten Belt ankundigen wollte, beschäftigte ibn vom fruhen Morgen bis Mitternacht. Außer bem Titelblatte, welches mit ben fur uns beiden ominofen Buchftaben Q. D. B. V. anfing, mar fie erft bis zum britten Paragraph bon zwei Seiten Citaten begleitet gebieben, und fonnte unter zwei Sahren nicht fertig werben. Gine gelehrte Abhandlung ber Art ichreibt fich nicht fo bin wie ein Dberon von Wieland ober ein Don Carlos von Schiller. In zwei Sahren, feste mein Freund bedeutend hingu, konne ich mohl fo weit fein, um als Respondent unter ihm mit aufzutretreten. Der Bebanke, meinen Bater mit einer lateinischen gebruckten Dissertatio ju erfreuen, auf beren Titel es hieße: Respondente illustrissimo juveni Godofredo a bonis Consiliis, hatte fogleich etwas febr Reizenbes fur mich. Schon fab ich fie in feinen Abenbfigungen aus einer Sand gur andern mandern, und aus bampfenden Pfeifen ben verdienten Beihrauch empfangen. 3ch unterftutte meinen Freund redlich in ben Roften, die fein ihm und mir gleich rubmliches Unternehmen erforderte. Auch mein eigner Buchervorrath vermehrte fich burch feine Bemuhungen und Empfehlungen jum Behufe unferer Differtation von einer Auction gur anbern.

Bu viel Wegen macht ftumpf: fagte einft mein Dottorandus, als er mich verfunten in meinen Folianten antraf. Es war einer von ben zwölsen, bie er mir unlängst burch zwei schwikende Schubkarner zugeschickt hatte. Um bei meinem stupenden Fleiße auch für die nöthige Zerstreuung zu sorgen, machte er mich in dem Hause des Professors der Aftronomie und Aufsehers der Sternwarte bekannt; und hier war es, wo ich die so lang ersehnte Ariadne kennen lernte.

Unter ber Aufficht einer ehrbaren alten Jungfer, benn ber Berr Professor war Witmer, lebte beffen achtzehnjährige Tochter, ein Mabchen, beren Reize auszubruden felbft ber gestirnte Simmel zu arm ift. Denten fie fich ben Buchs ber Andromeda, bas Feuer bes Sprius in ihren Augen, bas icongelodte Saar ber Berenize, einen Bufen, auf melchem Umor gleich bem Sagittar mit gespanntem Bogen lauert: mit einem Borte, bie Jungfrau aus ber Sonnenbahn, ja Benus felbft. Rein Bunber, bag in wenig Sahren bas Studium ber Uftronomie bas Mobe-Studium auf biefer Universitat murbe. Bielleicht ift bies bie Urfache, bag bie erhabene Sternkunde in unferm Beitalter fo viel Berehrer in allen Standen gefunden hat; und es follte mich nicht befremben, ju erfahren, bag von Bach und DIbers einst Buhörer meines Professors maren. Sein Borfaal war nicht allein ber besuchteste, fondern ihm und feiner Urania, fo hieß bas holbe Mabchen, zu ehren, gaben feine Buhorer Balle, Pidenits, Rrangchen, Luftpartien, Schlittenfahrten, woran ber Berr Professor gern Theil nahm, benn er hatte es feinen honoratissimis auditoribus merfen laffen, bag er gern ein gutes Glaschen Champagner

tränke. Nur eins hatte er sich ausbedungen: ihn von der persönlichen Gegenwart dabei zu dispensiren, so oft ein Komet, eine Sonnen- oder Mondsinsterniß, Durchgang der Benus oder dergleichen am Himmel stünde; und sonderbar genug, es war, als wenn unsere Partien fast im beständigen Gegenscheine mit jenen Ereignissen staden. Wir waren in der Sonnennähe, so oft er sich in der Erdserne besand, und mit seinem Kometensucher irgend einen versprengten Irrstern verfolgte; doch dann schieste man ihm ein dejeuner à la sourchette, und eine Flasche Champagner aus Bosservatorium; und bei einer solchen Gelegenheit geschah es denn, daß er einst den Trabanten der Benus entdeckte, über dem so lange in der Sternenwelt ist gesstritten worden, und den nach der Zeit weder er, noch ein anderer Ustronom je wieder ausgefunden.

Richt lange hatte meine Verbindung mit der himmlifchen Urania bestanden, als ich schon ersuhr, wie die Verzleumdung jede, auch die unschuldigste Handlung besteckt. Raum war ich einigemale im Whisky neben, oder im Schlitten hinter ihr öffentlich erschienen, als ich schon bemerkte, wie einst meine Landsleute mit hämischem Kopfschütteln mich begleiteten. Ein Paar Theologen, Söhne von Predigern in meines Vaters Nachbarschaft, besuchten mich, um mir, wie sie sagten, die Augen zu öffnen. Natürlich hielt ich alles für Verleumdung. Ich war mir bewußt, so wie ich auch noch eidlich betheuern kann, daß zwischen Uranien und mir kein unehrbares Wort, viel weniger

Sanblung vorgefallen; und boch fonnte ich mich ruhmen, einer von ihren begunftigften Berehrern ju fein. Barum follte ich mir, von Studien ermubet, ben Gintritt in ihr. Bimmer felbft verschliegen, wo bie hochfte Bunft, bie fie mir gemährte, barin bestand, ihre niedlichen Finger entweber bei einer finnigen Stickerei, ober auf ben Zaften ihres Rlapiers in melancholischen Afforden mublend, mit meinen Bliden begleiten zu burfen. Litt fie an ber Migrane, welche fie fast allemal befiel, fo oft einige wilbe junge Englander. alles Empfehlungen von bem berühmten Berichel, mit fteifen Stiefeln und klirrenben Sporen bie Treppe heraufgelafft tamen, bann ichlich ich unbemerkt in ben Borfaal. Ich fann gwar nicht laugnen, bag mir einige Attentions und Cadeaus, fo wie die Luftpartien, mehr gekoftet haben, als alle honorare meines akademischen Curfus; allein, bafür entging ich auch ben Fallftriden ber Laiffe und Phrynen. Go, mein Berr, verfloffen mir bie britthalb Sahre meiner Studien, getheilt zwischen ben Mufen und Grazien, indeg ber große, mir Beitlebens unvergefliche Zag unferer Disputation unbemerkt heranrudte, ich fann wohl fagen unserer Disputation; benn ich hatte bie fammtlichen Roften und über bie Balfte ber Citaten bagu geliefert.

Die Vorbereitungen zu unserm gelehrten Wettkampfe verdienten in der That den glücklichsten Erfolg. Ich hatte meinen Doktorandum vom Kopfe bis zu den Füßen neu gekleidet, wiewohl mit der kleinen jugendlichen Koketterie, daß sein einfacher brauner Rock meinem gesticktem Kleide und reichen Weste eigentlich zum Schatten dienen follte.

In dem elegantesten Fiaker, der nur zu haben war, suhr ich bei sammtlichen Prosessoren herum und überreichte jedem nebst einer bescheidenen Einladung, ein in Goldpapier gebundenes Eremplar unserer Dissertation; ich konnte die Herren nicht begreisen. Einige empfingen mich mit Blicken voll Mitseid. Einer sogar, ein alter, ernsthafter, dabei gutmüthiger Mann, sagte beim Weggehen: Junger Mann! ich bedaure Sie, Sie sind nicht in die besten Hände gerathen. Undere dagegen empfingen mich mit einem Lächeln, worin Spott zu liegen schien; ich erklärte mir Beides: Ersteres durch grämliche Pedanterie, das andere burch geslehrten Neid.

Schon mar bie Stunde bes Rampfes ba; unter einer rauschenden Musik bezogen wir bas Ratheber, biefe unerfturmte Burg, von ber, wie von Gibraltar's Kelfen, jeder Syllogismus zurüchrellt, und fich thurmende Sorites wie schwimmende Batterien in Ufche verwandeln. Schon ließ mein Doktorandus feine Sahne vom Sauptwalle, ich bie meinige vom Außenwerke, wiewohl nicht ohne Bergklopfen, weben, als bie Solle zwei Opponenten gegen uns ausspie, die wie reißende Thiere über unfere Disputation herfielen. Mein Mugenwert marb fogleich aus einem Doppel-Enllogismus zusammengeschoffen; bald ichwieg auch bas Keuer am Sauptwalle. Gin Dilemma hatte gleich einem Globe de Compressia eine Breche hinein gelegt, wo alle vier Sakultaten burchmarfdiren fonnten. Gin Scharren mit ben Rugen, bem balb ein bonnernbes Dochen folgte, funbigte unfere völlige Rieberlage an. Die

vergesse ich ben schrecklichen Tag. Es sind zwanzig Jahre her; allein, so oft in schwüler Nacht ein Gewitter über meinem Kopf rollt, träume ich mich immer auf dem verwünschten Katheder, und Angstschweiß deckt meine Stirn. Wie ich durch die zischenden Reihen der hossnungsvollen studirenden Jugend durchkam, und den Markt gewann, davon weiß ich kein Wort. Allein hier empfing mich die nicht studirende Jugend, die, ich weiß nicht wie, davon Wind bekommen hatte, und würdevielleicht meinem Chrenkleide unauslöschliche Flecken versetzt haben; hätte nicht ein bärtiger Husaren Rittmeister, der von ungefähr meinen Namen nennen hörte, sich meiner angenommen, und mich durch einen Umweg nach meiner Wohnung begleitet.

Meine Dankbarkeit und mein Vertrauen auf biesen meinen Retter kannte keine Grenzen. Jeht erinnerte ich mich ber mannigsaltigen Lebensrettungen aus den Erzählungen meines Vaters, und glaubte in meinen Rittmeister meinen mir sichtbar gewordenen Schutzeist zu erblicken; boch mein Gast überzeugte mich bald, daß er kein Geist sein. Mit einer Lebhastigkeit, als wäre es ein seindliches Bataillon, hieb er in das Dejeune und die Liqueurslaschen ein, die zum Empfange meiner gelehrten Freunde nach vollbrachtem Kampse bereit standen. Mit einem Glase echten doppelten Lachs in der Hand, und einem marzialischen Blicke im Auge, sagte er endlich: Alle Wetter! lieber Rathwell! wie konnte ein junger Mensch von Ihrem Stande, Ihrer Figur sich mit den erbärmlichen Tintenklecksern bemengen und sich auf ben verdammten Plauder-

kasten einsperren lassen. Wissen Sie was? ich kenne Ihre Familie, ich meine es gut mit Ihnen. Nach dem Eschek, den Sie im Dienste der Musen erlitten haben, können Sie ihnen ohnedem nicht mit Ehren weiter dienen. Ich stehe hier, um für den Dienst des Königs ein Freikorps zu sammeln; sehen Sie hier Patente aller Art, eine Fähnrichstelle kann ich Ihnen sogleich zusichern. Wohlan! schlagen Sie ein — doch ich will nichts übereilen. — Abieu — auf Wiedersehen; und damit ließ er mich allein. —

In ben ichwermuthigften Betrachtungen versunten ftand ich wie versteinert ba. Rein Freund, ber mir rathen fonnte; wem mich anvertrauen? wem mich nur geigen? Ein Glud mar es, meine Urania lebte feit einigen Monaten auf bem ganbe, wie hatte ich wohl, ohne vor Scham zu verfinken, vor ihre Augen treten können? — 3ch warb endlich burch ben Brieftrager aus meiner Betaubung geriffen, ber mir einen biden Brief einhanbigte. Er mar von meinem Bater; faum hatte ich ben Muth, ihn zu erbrechen. Ich magte es endlich. himmel! welch' ein neuer Schlag traf mein schuldloses Saupt! Meine Urania bie ich fur rein, rein wie bie Sternenjungfrau gehalten hatte, hatte ber himmel mit 3willingen beschenkt. Ihr Bater brang bei bem meinigen auf Realisirung unfres Liebesverftandniffes. Mit vieler Muhe hatte er fich burch eine bedeutende Summe abfinden laffen; die Sache murbe unterbrudt; allein ich erhielt ben gemeffenften Befehl, unverzüglich nach Sause zu kommen.

Die Unstalten zu meiner Ubreife waren balb gemacht.

Meine bändereiche Bibliothek übergab ich einem Bücher-Eröbler, sie zu verkausen. Ohne von sonst Jemand, als meinem biedern Rittmeister Abschied zu nehmen, dem ich bald Nachricht zu geben versprach, machte ich mich auf den Beg. Meinen Empfang können Sie leicht denken, all mein Betheuern war umsonst; dazu war die unglückliche Geschichte meiner Disputation durch die eilfertige Geschäftigkeit meiner Landsleute mir vorangegangen. Doch was von allem mich am meisten schmerzte, war, daß alle Remonstranzen, die ich über mich ergehen lassen mußte, mit dem Refrain entweder ansingen oder endigten: so geht's, wenn man nicht guten Rath hört!

Die Berathichlagungen über mein ferneres Schidfal fingen nun mit neuer Lebhaftigkeit an. Balb belibrirten beibe Confeils, besonders bald vereinigten fie fich in einen Rath, balb vermandelte fich ber in eine Comité. Endlich wagte ich es, mit bem Borichlage meines Rittmeifters berporzutreten. Mein Bater, bem meine Studien, befonbers bas ber Uftronomie, große Luden in feine Ginnahme gemacht hatten, icheuete anfangs bie Roften ber Felbequipage. 3mar glaubte ich folche burch ben Berkauf meiner Bucher zu beden; allein bie Unfrage meines Rommiffars. ob er folche Bentner- ober Ellenweise verkaufen follte, machte auch diese Soffnung zu Baffer. Endlich fiegte bie Meinung des Noth- und Hilfsraths; und meine Mutter bachte mit zu vielem Vergnugen baran, mich in ber eleganten Uniform bes neuen Regiments ju feben, wovon ich ihr die illuminirte Beichnung eines Offiziers mitgebracht

hatte, beffen friegerische Saltung ihr ungemein gefiel. Mit Gelb, Bechseln, vorzuglich mit gutem Rathe reichlich versehen, reifte ich endlich zum Regimente ab.

### Napoleon.

Der Graf Benzel: Sternau sagt in seinem Jason: "Wem gebührte auch mit heiligerm Rechte der Name des Großen? nicht auf des Reiches Trümmern (nämlich des französischen Reiches), nicht im Gesolge schrecklich durch Bürgerkriege errungener Siege erhob der Kaiser der Franzosen seinen Namen — " (Er hätte, um den Ruhm des Großen zu vollenden, hinzusügen sollen, daß schon der erste Konsul seinen Namen auf diese Weise erhob.) —

»Dem Sturze nahe stützte sich Frankreich an ihn und er rettete es." — (Es hätte hinzugefügt werden sollen, daß schon der erste Konsul es rettete.) — »Gesellige Ordnung wankte am Abgrunde der Bernichtung," — (das war doch nur in Frankreich?) — »und er gab Europa Religion und Gesetze wieder." — (Ziemt es sich wohl für den Herrn Grasen von Benzel. Sternau, bei einem so großen Gegenstande, wo ohnehin Stoff zum Ruhme genug und überzgenug ist, sich Schmeicheleien zu erlauben, die dem Geschmeichelten selbst, der zu groß ist, um ihm auf eine andere Weise als durch Wahr heit zu schmeicheln, fürwahr nicht angenehm sein werden? Ist es möglich zu behaupten, Europa habe weder Religion noch Gesetze mehr gehabt, als

Napoleon erschien? — Ja von Frankreich mag es gelten; aber Frankreich ist ja nicht Europa? hatten Rußland, Deutschland, die Schweiz u. s. w. weber Religion noch Gesebe? —)

"Jeden Zag feiner Regierung weihten neue Bohlthaten." - (wer glaubt bas nicht gern?) - »und jeder Bohlthat fur Frankreichs Bolk, entsproffen fur alle Bolker Europa's neue hoffnung auf Sicherheit und Blud." -(Sier hat abermal ber Berr Graf von feinem ichonen Enthufiasmus fich binreißen laffen. Wenn es überhaupt moglich ware, einem Bolfe folche Boblthaten zu erzeigen, Die es zugleich für alle andere Bolfer murben, fo mag ich feinesweges an Napoleon's vortrefflichen Billen zweifeln; - aber es ift unmöglich, weil er fein Gott ift. Boblverftanden, bag hier nur von phyfifchen Boblthaten bie Rebe fein fann, benn bie moralisch en konnen fich freilich nach und nach über alle Bolfer verbreiten. Solche hat jeboch nur Frankreich besonders von Napoleon empfangen; benn bag Religion, Gefete und Gitten aus bem übrigen Europa nicht gewichen maren, bas weiß Jebermann. Alfo von phyfifchen Bohlthaten eines Kurften ift die Rebe, von Erweiterung und Sicherung ber Grengen, von nuglichen Unftalten im Innern, von Begunftigung bes Feldbaues, von Berichonerungen u. f. w. Mues bas tann auf bas übrige Europa nur einen fehr entfernten, ja manches fogar einen nachtheiligen Ginfluß haben; benn manche dieser Wohlthaten find fur Frankreich gar nicht zu gewinnen, ohne daß Fremde babei verlieren; bas ift nun einmal schon das Los aller menschlichen Einrichtungen. Gott hat einigen Ländern ein Klima verliehen, in welchem die Menschen über hundert Jahre alt werden, auf Kosten der Einwohner von Sumpfen und Morasten, wo sie kaum das Mannesalter erreichen. Eben so wenig als die ganze Erde jedes Klima zum Geschenk erhalten konnte, eben so wenig können alle Völker Europa's an der Wohlfahrt Frankereichs Theil nehmen.)

Bulett fagt ber Berr Graf noch: »bes Fürften Mäßigung bietet allen Regierungen Europa's neue Burgichaft ber Rube, politischer Unabhangigkeit und ber Freiheit bes Sandels." - (Dag Ruhe und Freiheit bes Sandels - in fo ferne biefes mit Frankreichs Intereffe bestehen kann eintreten werden, bavon nahre auch ich die fuge Uebergeugung; benn jene wird aus Erichopfung und biefe aus Beburfniß entspringen, zwei fichere Burgen; aber wenn ber herr Graf von politischer Unabhangigfeit schwatt, so weiß er boch fürmahr nicht mas er fagt. Glaubt er benn wirklich, es fei ber Gebante bes großen Mannes, ben er baburch loben will, bag er eine politische Unabhangigfeit ber übrigen Staaten begrunden wolle? mare benn bas vortheilhaft fur Frankreich? und burfte folglich ber mit fo großer Macht begabte Raifer ber Frangofen etwas zulaffen, mas feinem Bolte nachtheilig werden konnte? hat Napoleon nicht felbit oft genug mit Boblgefallen ben Spruch Friedrich bes 3meiten angeführt: "ware ich Konig von Frankreich, fo follte ohne meiner Erlaubnif fein Ranonenschuß in Europa fallen?" und befolgt ber Raifer von Frankreich nicht in ber That diesen Spruch? und muß er ihn nicht befolgen für die Größe seiner Nation und seine eigene? — kennt der Herr Graf, außer Frankreich, einen Staat in Europa, der einer gänzlichen politischen Unabhängigkeit genösse? — Darum überlege er doch künstig beffer, was er schreibt, damit nicht selbst der, den er auf eine so linke und unbeholsene Beise rühmt, ihm zu den gemeinen Schmeichlern zähle, die jeder wahrhaft große Mann verachtet, und zu welchen der genievolle, kräftige Herausgeber des Jason sich nie herablassen sollte.

### Der matte Eröfter.

m allgemeinen Unzeiger ber Deutschen, Nr. 254 biesed Jahres, hat Jemand ein Wort bes Trostes und
ber Belehrung an alle diejenigen geliesert, die
an baldigen bessern Zeiten zweiseln, oder sie
gar auf immer für verschwunden halten. — Daß
nie bessere Zeiten wieder eintreten könnten, wird wohl Niemand behaupten; es ist im Gegentheile nichts gewisser,
als daß sie wirklich wieder eintreten werden; aber bald?
— daran zweisle ich nicht nur, sondern ich halte es für
unmöglich. Die Ursache ist sehr einsach. Verheerte Provinzen können sich freilich in fruchtbaren Jahren bald wieber erholen, erwürgte Menschen werden bald ersetz und
vergessen; aber — aber — die vernichtete Moralität — die kann nicht in Einem Menschenalter wieder aufkeimen, wachsen und beschatten.

3ch will gerade nicht behaupten, bag es bem fcbrede lichften Geifte ber Beit gelungen fei, bie Moralitat aus ber Bruft bes Menschen zu verbannen; aber aus ber öffentlichen Meinung hat er fie verbannt, und bamit ift bie ftartfte Schutmauer unferes Gludes niebergeriffen worben. Sahrhunderte lang hatte man an ihr gebauet; es mar endlich fo weit gekommen, bag bie Bewaltigen auf Erben, fie mochten immerhin unmoralisch gefinnt fein, boch gern in ber öffentlichen Meinung fur moralisch gehalten fein wollten; barum unterblieb Bieles, mas Mancher fonft gern mit Gewalt burchgefett hatte, man icheuete bie Moralitat ber öffentlichen Meinung, und viele Ibeen, die man beutzutage für febr ausführbar halt, verwarf man ichon im Entfteben, als ausschweifend und erschütternd. Nun aber hat ber Beift ber Beit es babin gebracht, bag auch gute, eble Menschen nicht einmal mehr schaubern, wenn sie von ungerechter Bewalt horen; bag fie fich felbft Cophismen ergrubeln, um biefe Gewalt ju entschuldigen, und baf fie groß nennen, mas ungeheuer ift. Diese Denkart, einmal verbreitet, wird noch unfäglich viel Bofes ftiften. (Regis ad exemplum totus componitur orbis.) Benn nun endlich, aus allgemeiner physischer Erschlaffung, ober nach allgemeiner Unterjochung, die Ranonen Schweigen werben, bann werden bie Kurftenbiener, ein jeder in feinem Birfungsfreise, eben fo ju handeln ftreben, als zuvor die Furften; bas beißt, fie werben fein Mittel fcheuen, wenn fie ben 3med für rechtlich halten. Alles mas ihnen gut ich eint, werden fie mit Gemalt burchfeben, vielleicht bismeilen wirklich etwas Gutes stiften, aber ringsumher bas Glud von Taufenden zertrummern. Die ehemals in den Augen jedes rechtlichen Mannes verabscheute Gewalt hat in ihren Augen eine Glorie empfangen, und sie verwechseln sie mit Kraft, die etwas ganz anderes, weit höheres ift.

3ch will nicht behaupten, bag Plutarch's bekannter Spruch: "bie Tugend ift nur eine lange Gewohnheit," auf alle einzelne tugenbhafte Menschen paffe; aber auf bie tugenbhaften Bolfer gewiß. Wenn Bolfer fich, burch bundertjährige Bemühungen ihrer Schriftsteller, eine rechtliche Urt zu benten zu eigen gemacht haben, fo wird fie unter ihnen gur Bewohnheit, und es gehoren, wie bei allen Gewohnheiten, große Erschütterungen bazu, um fie auszurotten. Ift fie aber einmal burch folche Erschütterungen ausgerottet, ift eine unmoralische Dentweise an beren Stelle getreten: fo tonnen abermals nur hundertjabrige Bemühungen ebler Schriftsteller fie nach und nach wieder umwandeln. Go wird bie vom Befuv herabgeftromte Lava erft in vielen Menschenaltern fruchtbar gemacht; aber ein neuer Lavastrom gerftort Alles in Ginem Augenblide, und neue Menschenalter verrinnen, ebe auch biefe wieber mit frischem Grun fich übergieht.

Das ist jest unfer Fall, und barum ift an balbige beffere Zeiten nicht zu benken; es wäre benn, daß man unter befferen Zeiten blos das Aufhören der Kontributionen verstünde, wo denn Jeder wieder wissen wird, wo er am andern Morgen etwas zu essen hernehmen soll — aber das Höhere, das Bessere ist verschwunden auf lange Zeit.

"Sucht man ben Leuten begreiflich zu machen," fagt ber matte Eröfter, "daß nach langen Stürmen immer wieder Ruhe folge, baß bie neue Gestalt, die Europa nach dem Geiste der Zeit nothwendig bekommen mußte, ber Lage der Dinge nach nun bald als vollendet anzusehen sei, und daß es in dem Gange der Menschheit liege, daß die ungeheure und so viele Jahre gedauerte Anstrengung in wechselseitiger Bekämpfung der Bölser eine für Handel und Bandel und häusliche Glückseligkeit gewiß wohlthätige Erschlaffung zur nothwendigen Folge haben musse; so geben sie dies zwar zu u. s. w."

Diese Leute find febr gefällig, wenn fie bas Mes que geben. Unbere hingegen zweifeln febr, bag Guropa, nach bem Beifte ber Beit, nothwendig eine neue Bestalt befommen mußte. Freilich wohl nach bem Beifte ber Beit, ber jett eriffirt; aber nicht nach bem, ber vor bem Musbruche biefer Umwälzungen vorhanden mar; benn bas mar ein guter, friedfamer Beift, ber fich mit Uderbau, Fabrifen und Sandel, mit Berbefferung ber Gefetgebung, ber Sitten, mit Aufmunterung ber Runfte und Biffenschaften und bergleichen Rleinigfeiten beschäftigte. Er mag bin und wieber fein vollkommener Beift gemefen fein, bas gebe ich gerne ju; aber alle feine Unvollfommenheiten murben in funf hundert Sahren nicht fo viel Bofes gestiftet haben, als ber neue hohe Beift ber Beit oft in wenigen Monaten ftiftete. Die Bolter maren gludlich, wenigstens im Ganzen; warum mußte benn also Europa noth wendig eine neue Gestalt bekommen? Freilich in fo fern es in Gottes

Rathschluß lag, ift die Nothwendigkeit nicht zu läugnen; aber schwerlich wurde ber herr Umtsadvokat Orphal (so heißt ber matte Tröster) sie im Jahre 1788 aus dem bamaligen Geiste der Zeit als unfehlbar geweissagt haben.

Mit dem Beissagen sollte er sich überhaupt nicht abgeben, benn seine fernere Behauptung: "Die neue Gestalt von Europa sei, der Lage der Dinge nach, nun bald als vollendet anzusehen" — ist sehrmißlich. Es bleibt immer noch Manches zu erobern übrig, und auch das schon Eroberte wird noch ost zucken, wie die Nerven eines Geköpften, dem man den Galvanismus applicirt. Ich halte die jetige Lage der Dinge nicht eher für vollendet, bis eine Universalmonarchie begründet worden, es wäre denn, daß ein unvermutheter Todessall die letzten Eroberungen auf einen Raum von sechs Fuß beschränkte.

"Es liege in bem Gange (?) ber Menschheit," fährt ber Tröster fort, "daß nach Anstrengung eine wohlthätige Erschlaffung entstehe," und aus dieser Erschlaffung sollen "Handel und Wandel und häusliche Glückseitsfür uns hervorgehen." — Das kommt mir fast so vor, als spräche man zu einem Bauer, dem sein Feld abgehagelt worden, er solle nur ruhig sein, die zerschmetternden Halme würden im kunftigen Jahre den Acker wohlthätig dungen. Welch ein erbärmliches Glück verspricht uns der herr Amtsadvokat Orphal! ein Glück aus Erschlaffung! Die neue hochbelobte Gestalt der Dinge wird also eine Erschlaffung sein? — hat man uns nicht schon tausendmal in allen Beitungen vorgeschwaht, daß alle die bisherigen ungeheuren

Anstrengungen blos auf allgemeines Bölferglud abzwecken? Wenn nun aber diese Anstrengungen zu nichts weiter führen, als zu einer wohlthätigen Erschlaffung, und diese allein der Burge unserer funftigen Gludseligkeit sein soll, mein Gott! so ware diese Wohlthat doch gewiß auf einem minder blutigen und zerstörenden Wege zu erreichen gewesen.

Im Berfolg biefer Troftschrift wird gezeigt, baß England aar nicht unüberwindlich fei; baß ichon viele Da= tionen vor ihnen eine eben fo ausgebreitete Berrichaft gur See befeffen und bag Philipp II., Konig von Spanien an ber gaufefucht geftorben fei. »Es ift ein unwandelbares Grundgefet in der Staatenwelt," fagt Berr Drphal, »bag, wenn ein Bolf fich eine Zeitlang über andere hinmeg gefcwungen hat, und feine Macht und Grofe gur Bebrudung anderer Bolfer migbraucht, es immer auf feinem Rudgange begriffen ift," und bara us verkundigt er Englands nahen Fall. Sat er benn nicht bedacht, bag er, aus biesen Grunden, mit eben ber Sicherheit auch ben naben Kall einer andern Nation hatte verkundigen konnen? -Wenn Migbrauch ber Gewalt ihn nach fich joge, fo murben wir ichon langft feine herrschenbe Nation mehr in Guropa tennen. Die Bahrheit ift: bag Migbrauch ber Gewalt leiber in ben meiften Fallen bie Gewalt noch mehr befestigt. Die Beispiele liegen sehr nahe. Der Kall ber Dationen hangt von gang andern Urfachen ab. Der Troffer lefe nur ben Gibbon über ben Berfall bes romifchen Reiches.

XXXVII.

Uebrigens muß es einem Beltburger, ber, unparteiisscher als ber Hamburger-Korrespondent, die Lage der Dinge erwägt, erlaubt sein, mit bescheidener Freimuthigskeit zu untersuchen, ob denn wirklich alles wahr sei, was der Feind vom Feinde spricht? ob denn wirklich der Mißbrauch der englischen Seemacht den Bölkern von Europa so drückend gewesen? — Ich glaube ja den Engländern nicht ohne Prüfung, wenn sie sich in Schmähungen gegen die Franzosen erschöpfen, warum soll ich denn diesen alles auf's Wort glauben?

Sier muß ich bem herrn Umtsabvotat Orphal bie vortrefflichen fleinen hiftorischen Schriften von Seeren empfehlen. Da lefe er ben Berfuch einer hiftoriichen Entwidelung bes brittischen Continentalintereffe, in welchem bie unparteiischsten Unterfudungen ben eben fo gelehrten als weltkundigen Berfaffer auf bas Refultat führen: bag ber politische Ginfluß Englands (also auch ber feiner Seemacht) auf bas Continent bis zu ben Zeiten bes Revolutionsfrieges im Bangen moblthätig, wenn auch nicht im Ginzelnen tabellos gemefen. Wenn man die Stimmen aller Europäer fammeln konnte. fo murbe eine ungeheure Mehrheit biefes Urtheil beftätigen. Denn mas fummert es am Ende neun und brei Biertel Behntheile jeder Nation, welche Macht auf ber See bie herrichende ift, wenn bie Bewohner bes festen ganbes nur alle ihre Bedurfniffe fich mit Leichtigkeit verschaffen, und. was fie fich verschafft haben, in Rube genießen tonnen? - Db bie und ba ein Regent jene Geemacht beneibet; ob ber Kaufmann in diesem ober jenem Lande vielleicht mehr verdienen könnte, wenn es anders wäre: barnach fragt Niemand, benn es hat auf die Glückseligkeit bes Ganzen durchaus keinen Einfluß, wie eine lange Erfahrung zur Genüge bewiesen hat, und wie der allgemeine Wunsch beweist, die alten Zeiten zuruck kehren zu sehen, nicht um der Engländer willen, sondern damit sich Iedermann wieder wohl befinde. Ueberhaupt begehen die meisten heutigen Politiker den Fehler, immer nur Englands Verhältnisse gegen Frankreich, und höchstens nebenher dessen Verhältnisse gegen das übrige Europa in's Auge zu sassen; es sollte aber umgekehrt sein. Was kummert uns übrigen Europäer die Eisersucht zweier Nationen? warum sollen wir darunter leiden? mit Beiden in Freundsschaft leben, daraus wurde unser Heil entspringen.

Nachbem ber Tröster prophezeiht hat, daß der harte Kampf zwischen Frankreich und England nicht lange mehr dauern werde, und nachdem er England, wie sich's gebührt, hat vernichten lassen gleich Karthago, so antwortet er den Zweislern, welche etwa sagen möchten: Frankreich werde dann eben die Nolle spielen, wie jest England, und den Alleinhandel an sich reißen wollen. Der Tröster kann diesen Besorgnissen auß zwei Ursachen nicht beistimmen: Ersten , weil Napoleon schon längst ganz Europa die Freiheit der Meere zugesichert habe.

Allerdings hat ber frangofische Raifer in einem Schreisben seines Minifters ber auswartigen Angelegenheiten an

ben amerikanischen Gefandten (welches auch im Samburger Korrespondenten Dr. 164 vorigen Sahres abgebrudt morben). Grundfabe aufgestellt, bie auch feine Gegner für höchst wohlthätig anerkennen und folglich vom gangen Bergen preifen muffen. Die Meere follen feiner Ration geboren, fondern bas gemeinschaftliche Gut aller Bolter fein; bie Rauffarteifchiffe als ichwimmenbe, unverlebbare Rolonien betrachtet werden; fogar bie feinblichen Rauffarteischiffe foll man respektiren, und fein Individuum jum Rriegsgefangenen machen, welches bie BBaffen nicht trägt. Die Pratenfion, Fluffe und Ruften au blodiren, wird fur emporend und ungereimt erflart. Ein Recht, beißt es, konne nicht von bem Billen ober bem Eigensinne einer ber intereffirten Parteien herruhren, fonbern muffe aus ber Natur ber Sache felbft entfpringen u. f. w. Alles bas ift vortrefflich. Napoleon verfpricht biefe Maximen immer mehr in's Werk zu feben und ihre allgemeine Unnahme zu bewirken. Thut er bas und gelingt ihm bas (woran ich nicht zweifle): fo hat er bie fconfte Burgerfrone errungen, die den blutigen Corbeer auf feinem Saupte bededen wird. Go lange er lebt, mare alfo nicht zu furchten, bag Frankreich biefelbe gehäffige Rolle zur Gee fpielen werbe, bie jest England fpielt. Aber Napoleon ift fterblich. Gefett, er habe England befiegt, und eine Seemacht erschaffen, bie, nach feinem eigenen Musbrucke, »bem Umfange von Frankreichs Ruften und beffen Bevolkerung angemeffen ift:" alfo eine fehr anfehnliche, die jegige ber Englander weit übertreffende Seemacht; wird auch Napoleons Nachfolger diese nicht misbrauchen? — Der Erste vielleicht noch nicht, der zweite aber ganz gewiß. Man denke an die schönen Plane Heinrich des Vierten zu einem ewigen Frieden und an die Ersoberungskriege Ludwig des Vierzehnten. Heinrich wollte zu Lande Maximen in's Werk sehen, und ihre allgemeine Unnahme bewirken, die eben so auf das Wohl aller Völker abzweckten, als die des französischen Kaisers zu Wasser. Heinrich wurde ermordet, ehe er seinen schönen Plan aussühren konnte; Napoleon wird den seinigen hoffentlich aussühren, aber das wird nur dazu dienen, um die Völker gleichsam das gelobte Land sehen zu lassen, hineinkommen werden sie nicht, so lange Herrschsucht eine fürstliche Erbsünde bleibt.

Der zweite Grund, auf ben ber Tröster die Hoffnung baut, daß keine andere monopolisirende Macht an die Stelle der englischen treten werde, ist: "die enge Berbindung der übrigen europäischen Seemächte unter einander, nämlich Frankreich, Spanien und Holland, deren gemeinschaftliches Wirken zum Sturz der Engländer viel zu nothwendig sei, als daß man eine Trennung unter denzelben, wenigstens binnen einem Menschenalter, zu befürchten hätte." — Wenn der Tröster und keinen bessern Trost geben kann, als den: daß die surchtbaren Umwälzungen eines Menschenalters doch nur wieder das Glüd eines einzigen Menschenalters herbeiführen werden, so ist ein tiefer Seuszer die Antwort aller Zeitgenossen. Aber auch selbst dieses kurze, wahrlich zu theuer erkauste Glüd verküme

mert er uns burch ben Busate: "bag mahrscheinlich ber Seehandel in ber Folge vorzüglich zwischen Frankreich, Spanien, Holland und ben vereinigten Staaten von Nord-amerika werde getheilt werden."

Lieber Gott! was haben wir Deutsche bann gewonnen? statt eines Monopolisten werden wir beren viere haben, bas ist ber ganze Unterschied; obwohl ber Tröster meint, "bann sei schon viel gewonnen, wie er wohl nicht ausführ-lich barzuthun brauche." — Allerdings hätte er bas ausführlich barthun sollen, wenn er es gekonnt hätte.

Bulett ermahnt er, als eines gang befonderen Troftgrundes, bes mobithatigen Ginfluffes, ben bie Bolfermanderung und ber breißigjahrige Krieg auf Sanbel und Banbel und auf bie Biffenschaften und Rultur überhaupt gehabt. Das nämliche konnte man allenfalls auch von ber Deft fagen. Man weiß g. G. aus ben Chronifen, bag nach jeder Deft mohlfeile Beit gekommen; bag bie menigen übrig Gebliebenen große Erbichaften gethan, und baburch in ben Stand gefet worden, bie nublichften Unternehmungen auszuführen; bag bie Peft Beranlaffung gu ben wohlthätigen Quarantaine = Unstalten gegeben u. f. w. Ber wird aber barum ber Peft einen wohlthätigen Ginfluß aufchreiben? - Ginen folden hat auch nicht ber breißigjährige Rrieg, sondern die Reformation bewiesen, welche Niemanben mit bem Schwerte aufgebrungen wurde. - Bon ber jegigen Periode meint ber Troffer: fie fei feine Bolfermanderung, fonbern eine Kurftenmanberung. beren wohlthatige Folgen nicht ausbleiben murben. »Der Hellsehende, behauptet er, sieht fie schon jest im Sintergrunde auf bem großen Theater unserer merkwürdigen und folgereichen Zeit."

Der Bellfebenbe aber fieht bei biefer Kurftenwanderung weiter nichts, als anbere gurften, bie an bie Stelle ber Gemanderten treten, und es gang gewiß bald eben fo gut, bald eben fo fchlimm machen werden, als jene. Die neuen Kurften haben aber ben großen Bortheil, bag alles Gute, was fie nun fliften werben, ihnen fo angerechnet wird, als ob bie Ulten, wenn fie geblieben maren, gar nichts Gutes mehr gestiftet haben murben, und bas eben ift bie hochste Ungerechtigkeit, welche bie politischen Schmeichler, von benen es jest wimmelt, begeben. Denn es ift gar nicht zu bezweifeln, bag alle die fürstlichen Wanderer noch manches Gute ihren Unterthanen erzeigt, und noch manches nutliche Projekt ausgeführt haben murben; vielleicht langfamer, als es jett gefchieht, benn wir hatten andere und nicht immer bequeme Formen; aber mas mir bei biefer Berfpatung verloren hatten, bas murbe auf ber andern Seite burch Ersparung aller ber Grauel gewonnen worben fein, beren schaubernde Beugen wir feit zwanzig Sahren gemefen. Ich will auch gern zugeben, bag manches Gute, welches von unfern neuen Fürften fommt, von ben 21= ten gar nicht geschehen mare; bagegen werben aber auch gang gewiß bie neuen Furften manches Gute unterlaffen, welches bie alten gethan hatten. Alles bas genau gegen einander abzumagen, ift freilich unmöglich; aber fo viel geht boch baraus hervor: bag ber Sellsehenbe auf bem

Hintergrunde des großen Theaters gerade noch keine wohlthätigen Folgen erblickt, die ausschließlich der Fürstenwanderung zuzuschreiben wären. Alles, was man sagen und hoffen kann, ist: Es werde künftig nicht mehr und nicht weniger gelacht und geseufzt werden, als vor dieser unglücklichen Epoche geschehen.

Buleht erzählt uns der Herr Amtsadvokat Orphal noch (ich weiß nicht recht warum), daß das Wasser schon oft einen großen Theil des festen Landes überschwemmt und zerstört hat, welches die Schaalthiere und Muschelgebirge beweisen, die man überall findet; daß das Meer sich jeht durchaus nach Süden hinneige, folglich der Sund außetrocknen werde, wogegen er die Südseinseln verschlingen läßt. Ich weiß nicht, ob solche Trostgründe auch nur einemal Schaalthiere befriedigen würden.

#### Nachfdorift.

In bem vortrefflichen Schreiben bes französischen Ministers an ben General Armstrong, bessen ich oben mit bem
gerechtesten Beisalle erwähnt habe, tommt boch auch eine
Stelle vor, über welche ich mir eine Erläuterung wünschte.
"Bei allen seinen Eroberungen," heißt es, "hat Frankreich
bas Privateigenthum respektirt. Magazine und Laden sind
ihren Sigenthumern verblieben; sie haben über ihre Waren
nach Belieben disponiren können." — Borausgeseit, bas
bie Respektirung bes Privateigenthums im Kriege wohl
nicht immer möglich ist, und baß ich baher weit entfernt
bin, irgend eine Maßregel ber französischen heere tabeln

ju wollen; auch jugegeben, baf bie Plunderungen, bie an manchen Orten vorgefallen, nur als einzelne, unvermeidliche, und von ben Beerführern nicht gebilligte Erceffe zu betrachten gemefen; fo muß ich boch bie Bermuthung außern, bag, wenn bie Ginwohner eines gandes mit großen Requisitionen und Kontributionen belaftet werden, folches eben fowohl ihnen ihr Privateigenthum entzieht, als wenn es gar nicht respektirt worden ware. Denn mo foll benn bas Belb herkommen, um jene Kontributionen ju bezahlen? bie Staatekaffen find ganglich erschöpft; man muß feine Buflucht zu Auflagen, zu gezwungenen Unleihen und bergleichen nehmen; und wer bezahlt biefe Auflagen? wer entrichtet biese gezwungenen Unleihen? ber Privatmann; und wovon? aus feinem Privateigenthume; und weigert er fich beffen, so wird er bagu gezwungen. Die Magazine und Laben find freilich ihren Gigenthumern verblieben; aber wenn große Requisitionen von Tuch, Leinewand, Leber u. f. w. gemacht werben, fo muffen fie boch aus biefen Magazinen und Laben geholt werben. Wenn es alfo heißt, bag bie Eigenthumer über ihre Baren nach Belieben bisponiren konnen, fo find barunter wohl nur bie, nach erfüllter Requisition, übrig gebliebenen Baren zu verfteben, und ber Respekt fur bas Privateigenthum bezieht fich fonber 3meifel nur auf die Form, in welcher es abgeforbert wird, eine Form, bie allerdings weit anftanbiger ift, als bie Raperei ber Englander. Mur ift zu bedauern, bag bas Resultat jum Theil basselbe bleibt, nämlich Berarmung bes besiegten Bolfes, und bag bie gebietende Nothwendigkeit selbst die menschenfreundlichen Sieger zwingt, sich bas Privateigenthum auf diese Weise zuzueignen.

# Der ruffische Goldat.

Derr Detri hat ein Gemalbe von Efth- und Liefland herausgegeben, welches mir noch nicht zu Befichte gefommen; allein ber Freimuthige (ber feine meiften Blatter mit Nachbruden fullt, ob er gleich felbft einmal ben Beift ber Journale fehr fpottisch fur einen Rachbrud erklarte) hat ein Fragment baraus unter bem Titel: Der ruffifche Solbat, geliefert, welches nach bem Bangen eben nicht begierig macht, benn es wimmelt von Unrichtigkeiten und Unmahrheiten, auch mitunter von Berleumbungen. Gleich bie Ungabe ber ruffischen Uniformen ift gang und gar unrichtig. Bu ben Beiten, als ber Berfaffer in Ruffland lebte (vermuthlich zu ben Zeiten Katharinens ber 3weiten), mar bie Uniform ber Artillerie freilich roth, die ber Ravallerie paille, die ber Alotte weiß u. f. m., jest aber ift fie burchgangig grun mit febr wenigen Musnahmen. Doch bas find Kleinigkeiten, obichon ber Berfaffer eines folchen Buches fie hatte miffen follen; benn alle biefe Uniformsveranderungen murben ichon vom Raifer Paul angeordnet. Ich gebe zu wichtigeren Nachrichten und Behauptungen über.

Daß ber ruffische Solbat, wenn er auf bem ganbe einquartiert ift, bisweilen Suhner und Ganfe fapert, fann wohl nicht geläugnet werben, basselbe geschieht aber auch in allen andern Ländern; hingegen ist unwahr, daß der arme Lette und Esthe das, was er zur eignen Nothdurst braucht, oft dem Soldaten geben musse, der ihm kaum ein gutes Wort dafür gönne; und zwar führt Herr Petri als Grund solcher Frevel an: "Daß der Lette und Esthe in einem Staate lebe, der auf militärischen Fuß organisirt sei, wo die Truppen mehr dem Regenten als dem Staate angehören."

Eine unverdaute Bemerkung, die felbst dann, wenn sie wahr ware, nichts sagen wurde, benn die Goldaten gehören nicht mehr und nicht weniger dem Regenten an, als die Unterthanen, folglich ware das Gleichgewicht wieder hergestellt.

»Die Rekruten,» sagt Herr Petri, »werden nur von den Bauern ausgehoben, denn diese unglückliche Bolkstlasse ist auch hier dazu verdammt, immer und überall jede Last zu tragen." — Wenn Herr Petri Gutsbesitzer in Liefoder Esthland wäre, so würde er anders sprechen. Ich lasse mich hier nicht auf die Verhältnisse der Bauern gegen ihre Herren ein, wo sie allerdings mannichmal schwer genug zu tragen haben; allein an den Staatslasten nehmen sie sehr geringen Untheil. Rekruten mussen sie freilich stellen, da sie die bei weitem zahlreichste Klasse der Unterthanen ausmachen; aber dabei verliert eigentlich nur der Erbherr, der, bei der geringen Bevölkerung Estlands z. B., nicht wohl einen Menschen entbehren kann, ohne seine Feldbestellung einzuschränken. Der Bauer, aus dessen Gesinde ein Knecht

als Refrut abgeliefert wird, muß an beffen Stelle einen anbern Anecht erhalten, und fann ihm ber Sof feinen geben, fo braucht er auch ben festgesetten Behorch nicht mehr zu leiften. Der Kall tritt öfter ein, bag man auf biefe Beife gange Gefinde, ober vielmehr beren Arbeit, verliert. Go lange hingegen ber Bauer noch Ginen Rnecht behalt - (zwei muß er beren in ber Regel haben) - fo lange hat er nichts babei verloren. Ferner: bie Ropffteuer gablt ber Berr fur ibn, wenigstens thun es bie allermeiften herren in Efthland, und bie Bauern gablen entweber nichts, ober boch nur einen geringen Beitrag; auf meinem Gute g. B. faum ben vierten Theil. Bas verfteht benn nun herr Petri unter jeber Baft, bie unfer Bauer immer und überall tragen mußte? - Die Banbftragen muß er ausbeffern, bisweilen Borfpann ftellen, und ben etwa in ber Proving tantonirenden Truppen Solg gufubren (welches ber herr ihnen liefert), bas ift Mles, fo viel ich weiß, und bagu fendet er einen Rnecht einige Tage im Jahre.

Was herr Petri sonst noch von der Art, wie die Rekruten gestellt werden, angibt, ist völlig unrichtig. Seder Gutsbesitzer stellt (z. B. in diesem Sahre) von hundert Köpfen einen Mann, den er vom Kopfe bis zum Fuße neu kleidet, ihm auch einen guten Pelz, Fausthandschuh, Proviant und etwas Geld mit auf den Weg gibt. Alle diese Unkosten fallen ihm allein zur Last, die Bauern wissen nichts davon. Eine derbe Lüge ist es, "daß viele Bauern sich freiwillig zum Marsche anböten, weil sie das Los eines Soldaten für erträglicher hielten, als das ihrige." — Mir ift auch nicht ein einziges folches Beispiel bekannt, wohl aber laufen alljährlich Biele davon und versteden sich, wenn sie von einer neuen Rekrutenaushebung hören.

Es ist nicht wahr, daß Esth- und Liefland von der Personal-Lieferung frei wäre, und statt dessen jährlich eine gewisse Summe zahlte. Diese Provinzen stellen schon längst wirkliche Rekruten und der Kaiser Alexander hat darinnen nichts geändert, wie Herr Petri behauptet. Alle diese Nachrichten hätte er sich ja sehr leicht verschaffen können; es bleibt daher ganz unbegreislich, warum er das Publikum mit so vielen Unwahrheiten behelligte. Bom Ererziren, von den Sommerlägern u. s. w. hätte er auch nicht reden sollen, da jest alles anders ist.

In der Folge flicht er einige Anekoten ein, beren Bürgen er billig hatte nennen sollen, da es sonst leicht möglich ware, daß man ihn mit gerechter Strenge zum Be weise anhielte, wenn anders die russische Regierung es der Mühe werth halt, auf sein Buch zu achten. Es sollen z. B. dem General Michelson, für die Gefangennehmung des Rebellen Pugatschew, alle russische Orden und dreimal hunderttaussend Rubel versprochen worden sein; er soll aber nur drei Orden und einmal hunderttaussend Rubel erhalten haben. Nun denn hat er ja die Orden alle erhalten, denn ich kenne deren nur drei, nämlich den Andreas Drden, den Allerander-Rewößp-Orden und den Georgen-Orden. Der Wladimir-Orden eristirte damals noch nicht, denn er wurde erst 1782 gestiftet; der Annen-Orden aber und der weiße

Abler-Orben, welche die Kaiserin bisweilen vertheilte, sind keine ruffische Orben, sondern jener ift ursprünglich holsteinisch und dieser polnisch. Dieser Irrthum läßt vermuthen, daß die Beschuldigung, es sei in Ansehung der Gelbsumme nicht Wort gehalten worden, gleichfalls ungegründet ist.

Die zweite Anekbote soll auch einen Worwurf für bas Kriegskollegium enthalten, ist aber gerade umgekehrt ein Lobspruch. "Der General S\*\*," heißt es, "eines Amtsmannes Sohn aus Thüringen (warum nennt der Verfasser ihn nicht?), der sich durch Verdienste bis zum Generalmajor bei der ruffischen Armee hinauf geschwungen hatte, vertheidigte sich in dem Sommerfeldzuge 1789 gegen die Schweden in Finnland mit seinen wenigen Truppen mit vieler Tapferkeit, mußte sich aber endlich, wegen der Uebermacht der erstern, das Bajonnet auf dem Arme durchschlagen. Zur Belohnung bekam er aus dem Kriegskollegium folgendes Gutachten:

"Da der General S\*\* mit zu vieler persönlichen Bravour gesochten, so soll er in Zukunft nicht mehr Chef eines Theils der Truppen sein, sondern unter einem andern Generale stehen. — Bermuthlich um sein Feuer ein wenig zu dämpsen," setzt der weise Berfasser hinzu. Bußte er denn nicht, daß ein kommandirender General seine persönliche Bravour durchaus nicht zu unrechter Zeit darf glänzen lassen? — Ohne allen Zweisel hatte der General S\*\* ein tollkühnes Gesecht begonnen, so wie in unsern Tagen der Prinz Ludwig Ferdinand; und eben sowohl als biefer, wenn er nicht geblieben ware, trot feiner Zapferkeit, höchst wahrscheinlich bas Rommando ber Avantgarbe verloren haben wurde, eben so billig und rechtlich war es, baß bas Kriegskollegium ben General G\*\* einem andern, bebachtigern Generale unterordnete.

Dritte Anekote: "Ein verdienter General erhielt von Katharina II. eine Anweisung auf zwanzigtausend Rubel. Man zahlte ihm zehntausend aus und — er mußte zwanzigtausend quittiren." — hier hätte der Verfasser wiederum durchaus die Namen nennen sollen; denn sonst sieht sein Anekotichen einer Verleumdung verzweiselt ähnlich. Warum mußte denn der General über zwanzigtausend quittiren? Wer zwang ihn dazu? Warum beschwerte er sich nicht? — Das sind Rathsel, welche die ganze Sage sehr verdächtig machen.

Bei Gelegenheit einer vierten Anekote sucht ber Berfasser diese Rathsel zu lösen, aber mit wenigem Glücke. "Ein anderer General," so erzählt er, "bekam von berselsben Kaiserin ein Gut von zwanzig liefländischen Haken gesichenkt. Diejenigen, welchen es war ausgetragen worden, ihm eins bergleichen auszumitteln, wiesen ihm eins von zwölf Haken an. Er mußte einen Schein von sich stellen, zwanzig empfangen zu haben. Sollte er die Kaiserin beschalb belästigen und klagen? Dadurch hätte er sich einige Große zu erbitterten Feinden gemacht, die es ihm zu seiner Beit schwer wurden haben empfinden lassen. Dasselbe war auch bei den ersteren, der nur zehntausend Rubel erzhielt, der Fall."

Das find offenbar lauter Marchen, Die nur Jemand nachschwaßen fann, ber mit ben in Petersburg bei folchen Belegenheiten gebrauchlichen Formen völlig unbefannt ift. Batte ber Berfaffer behauptet, jener erfte General habe von ben zwanzigtaufend ihm angewiesenen Rubeln keinen Roveten erhalten, und tem zweiten fei gar fein Gut angewiesen worden, fo hatte ich ihm eher glauben wollen; benn es treten bismeilen Kalle ein, wo die Bollftredung ber Gnabenbezeigungen aus mancherlei Urfachen auf Die lange Bant geschoben wird; aber fommt es endlich bazu, fo magt gewiß Niemand, von ben faiferlichen Gefchenken auch nur bas Minbefte abzubrechen. Man ftellt auch nie einen Schein von fich, wenn man ein Gut jum Geschenk erhalt, wie ich mit Gewißheit verfichern fann, ba ich mich in gleichem Falle befinde. Und lächerlich ift es, zu behaupten, man fonne fich, burch ben vollfommenen Genuß folder Gnadenbezeiaungen, einige Große zu erbitterten Reinden machen. Es könnte fich vielleicht treffen, bag irgend ein Großer ber Musfpendung berfelben an biefes ober jenes Individuum uberhaupt entgegen mare; wenn er aber bie gange Sache nicht mehr verhindern fann, fo wird es ihm mahrlich vollia einerlei fein, ob ein General gehn- ober zwanzigtaufend Rubel, ein Gut von zwölf oder zwanzig Saken empfangt, benn bies mehr ober weniger ift fein Wegenstand fur ben reichen, ruffifden Großen.

An einer Stelle fagt Herr Petri: ber ruffische Solbat werde schlecht von ber Krone bezahlt, und an einer andern behauptet er: sein Traftement! sei gewiß eben so groß, und

vielleicht größer, als in Desterreich, Preußen und Frankreich; daher auch manche Kompagnien bis achthundert Rubel sammelten. Welche ungeheuern Widersprüche! — Aber auch ungeheurer Uebertreibungen macht er sich schuldig. "Das geringste Vergehen im Dienste," sagte er, "wird mit den schrecklichsten Stockschlägen bestraft, und einhundert, zweihundert, dreihundert bis fünshundert Prügel sind das gewöhnliche Maß bei Liederlichkeiten, Ausschweisungen und Völlereien. Die Offiziere schlagen, stoßen und treten ohne alle Schonung, wohin sie treffen, wie man das alle Tage bei dem Marsche der russischen Truppen durch Deutschland vor einigen Jahren gesehen hat."

Sat herr Petri das wirklich alle Tage gesehen? — 3ch habe doch auch in meinem Leben viele russische Truppen marschiren sehen, und vermuthlich mehrere, als herr Petri; solche Gräuel sind mir aber nie zu Gesichte gekommen. Er malt das gräßliche Gemälde noch weiter aus, und schließt damit, »daß die Leute wie das Bieh, ja noch weit schlimmer, behandelt werden." Den Matrosen wird, nach seiner Behauptung, die Kate gegeben. Hat er denn nicht einmal gewußt, daß die Kate, so wie die Knute, blos eine sur Kriminalverbrecher bestimmte Strafe ist?

Es ware in ber That ju wunschen, bag ein Schriftfteller, ber bie Baden so entsehlich voll Unrath nimmt, von ber Behorbe ju Beweisen angehalten wurde.

XXXVII. 18

Die Briefe der Mademoifelle L'Espinaffe.

(Befdrieben von 1773 - 1776.)

Diese Dame stand mit vielen ber berühmtesten Schriftfteller und Philosophen aus ber Mitte bes vorigen Sahrhunderts in traulichen Berhaltniffen; oft murbe von diefen ibr Name genannt, und gwar nicht allein mit Intereffe, fonbern auch mit jener Sochachtung, welche burch ein ebles Betragen und Keftigfeit ber Grundfage gewonnen wir b. Aber es ift ju furchten, bag ihr Undenfen, burch bie unvermuthete Erscheinung jener Briefe, ein wenig befledt werde, mit fo großem Beifalle fie auch aufgenommen worben; benn wir erfahren hier die Beheimniffe ihres Lebens, und werben bie Bertrauten einer unglucklichen Leidenschaft, die fie oft auf Irrmege führte und ihr felbft bas Geftandnig entlodte: fie ufurpire bie Sochachtung ihrer Freunde. Man hat bas arme tobte Mabchen gleich= fam, wie die Egypter ju thun pflegten, noch einmal aus bem Grabe hervorgezogen, um fie vor den Richterftuhl ber Nachwelt zu ftellen und gemiffermagen ihre ungludliche Laufbahn jum zweiten Male ju beginnen. Es gibt noch Leute genug in Frankreich, die fie perfonlich gekannt und geliebt haben, und die folglich, trot bes literarischen Berbienftes ihrer Briefe, nicht wenig über beren Bekanntmadung erschroden find. Es scheint aber, bag in unfern schreib- und brudfeligen Beiten die Frangofen ber Tobten eben fo wenig schonen als wir Deutsche. (Roch neuerlich

las ich Briefe von Klopftod im Morgenblatte, die um feiner Ehre willen beffer ungedruckt geblieben maren.)

In Frankreich hat man mit Recht gefragt: wie es zugegangen, daß Briefe, die vernichtet zu werden bestimmt,
und von demjenigen, an den sie geschrieben, zu diesem
Behuse sogar zurückgefordert worden waren, dennoch in
die Hände eines Herausgebers und folglich in die Hände
des Publikums fallen konnten? — das unveräußerlichste
Gut ift sonder Zweifel der Gedanke, und da Briefe nur
verkörperte Gedanken sind, so schienen sie allerdings an
dieser Unveräußerlichkeit Theil zu nehmen, und gehören
nicht einmal dem zu, an den sie geschrieben sind.

Hier ist nun der Fall, daß man den Druck der Briefe der Mademoisell l'Espinasse höchst wahrscheinlich blos der Eitelkeit ihres vormaligen Geliebten, des Herrn von Guisbert verdankt, obschon er recht gut wußte, daß sie Alles darum gegeben hätte, das Andenken an diese Leidenschaft zu vernichten. Zwar sagen die Herausgeber in der Borrede, daß die Briefe nach dem Tode der Verfasserin unter ihren Papieren gefunden worden; auch geht aus den Briefen selbst hervor, daß sie dieselben unaufhörlich von ihrem Geliebten zurück forderte, und daß derselbe bisweilen sehr empfindlich über ihren Mangel an Zutrauen wurde; es ist sogar erwiesen, daß er sie wirklich fast Alle zurück gab, denn sie beklagt sich blos an einer Stelle, daß ihr noch drei sehlen: dem allen ungeachtet ist es doch sehr unwahrscheinzlich, daß die Handschrift auf die Weise, welche die Herselich, daß die Handschrift auf die Weise, welche die Herselich, daß die Handschrift auf die Weise, welche die Herselich, daß die Handschrift auf die Weise, welche die Herselich

ausgeber vorspiegeln, in ihre Sanbe gefommen fei. Denn gefest, Mademoifelle l'Espinaffe hatte biefe Briefe aufgehoben, fo wurden gang gewiß auch bie Briefe bes Beliebten babei gelegen, und man nicht ermangelt haben, um ber Bollftanbigfeit willen auch biefe bruden ju laffen. Aber wenn es fich auch benten ließe, bag bas arme Mabden biefe emige Rahrung aller ihrer Schmergen wirklich aufgehoben hatte, fo murbe fie boch ficher bafur geforgt haben, fie vor ihrem Enbe zu vernichten, und - ware fie felbst baran verhindert worden - fo murbe ihr Freund b'Alembert es gethan haben, bem fie ausbrudlich auftrug, alle ihre Papiere zu verbrennen. Gehr vermuthlich hat alfo Buibert bie Briefe abgeschrieben, ehe er fie gurud gab. Er hat uns allerdings baburch ein ichones literarisches Befchenk erhalten, und wir muffen es ihm um fo mehr Dank wiffen, ba es unfere Pflicht ift vorauszusegen, bag es ibm Ueberwindung gekoftet hat, die Delikateffe aufzuopfern.

Um biefe Briefe gang zu verstehen, muß man nothwenbig wissen, in welcher sonderbaren Lage deren Berfasserin sich befand, welches jett wohl den meisten Lesern, sogar in Frankreich, unbekannt fein mochte.

Mabemoiselle l'Espinasse, ein sehr reizendes Geschöpf an Körper und Geift, liebte ben Marquis de Mora, Sohn bes Grafen von Fuentes, bamals spanischen Gesandten in Frankreich. Sie wurde auf bas heftigste wieder geliebt. Der junge Mann, entschlossen sie zu heirathen, trug seine Bunsche mit ber lebhaftesten Innigkeit seiner Familie vor; allein sie wurden misbilligt und er zurud berufen. Made-

moifelle l'Espinaffe betrubte fich fo herglich über feine Ubwefenheit und über ben mankenden Befundheitsauftand, in bem er fie verlaffen hatte, bag es fchien, nur er allein konne ihr bie Ruhe wieber geben. Aber bas alte Sprichwort: aus ben Mugen, aus bem Sinne, behauptete auch biesmal feine Rechte. Sie erblidte ben Berrn von Buibert, einen schönen jungen Mann, ber einen Unftrich von Empfindfamkeit und Schwärmerei hatte, und folglich in biefem Augenblicke, ba ihr ganges Berg noch bewegt mar, um fo mehr Eindruck auf fie machte. Unfangs wollte fie nur ihren Rummer in den Bufen eines Freun des ausschütten. Man weiß wohl, wie gefährlich bas ift, und bas reizbare Mabchen erfuhr es balb. Gie felbft nannte bie Gewalt, von ber fie fich ergriffen fühlte, ein fluchbringenbes Schickfal (un pouvoir de fatalité et de malédiction); allein fie konnte ihm nicht widerstehen, und hing sich immer mehr mit ihrer gewohnten Seftigkeit an ben eitlen, felbftfuchtigen Mann. Sie fprach zwar noch von Mora mit Uchtung, mit Bartlichfeit; aber es war blos Dantbarfeit, die des Marquis edle, unerschütterliche Liebe ihr abzwang; fie betete Guibert an.

Krank und sehnsuchtsvoll kehrte Mora nach Frankreich zurud. Uch! er sollte die treulose Geliebte nicht wieder sehen, denn zu Bourdeaux verschlimmerte sich sein Zustand täglich mehr und er fand auch dort sein Grad. Es ist empörend, daß Guibert gerade diesen Augenblick wählte, um dem schwachen Madchen das letzte Opfer abzuschmeischeln und abzutrozen. Dennoch hörte sie nicht auf, ihrem Berführer zu wiederholen, daß sie den Marquis noch liebe. Ihr Herz, ihre Seele unterlagen täglich im schwersten Kampse mit ihrer Sinnlichkeit. Sie war nicht glücklich! sie eristirte nicht mehr weder durch sich noch für sich; ihre ganze Bergangenheit gehörte den Schmerzen und Gewisfensbissen, ihre ganze Gegenwart dem Herrn von Guibert und einer Urt von grausamen Bedürsniß, sich über seine Tirannei und Gleichgiltigkeit zu qualen; er ließ sie weder glücklich leben noch ruhig sterben.

Diefe graufame Lage, biefe reuevollen Erinnerungen an ben vollkommenften Sterblichen find es, bie ihren Briefen ein fo hohes Intereffe verleihen; Schabe nur, bag man fich nicht entbrechen fann zu vermuthen, es fei nur bas Werk ber Gifersucht, bie fie verzehrte, und bes Ueberdruffes, ber bei Guibert auf Die gefättigte Gigenliebe folgte. Satte Buibert fich anders benommen, fo murbe Mabemoifelle l'Espinasse schwerlich mehr an ben vollkom= menen Mora gebacht haben. Mur in ben Mugenbliden, wo ber Geliebte ihr ein eitles, trodnes Berg zeigt, erinnert fie fich mit tiefem, ruhrenden Schmerze, wie fehr fie einst geliebt worben. Man murbe folglich irren, wenn man biefe Briefe fur einen Beweis halten wollte, bag ein Frauenzimmer zwei Manner zu gleicher Beit mit gleicher Starte lieben fonne; aber gewiß ift es, bag nur ein fehr gebilbetes, eben fo gart als ftarkfühlenbes Frauenzimmer fie fcreiben konnte, fonft wurden fie, bei bem zweideutigen Lichte, in welchem bie Berfafferin, und bem Schatten, in welchem ihr unmunbiger Beliebter erscheint, unmöglich ein so hohes Interesse einzustössen im Stande sein. Sie sind übrigens ein Muster des guten Stils.

# Vom Geräusch im Theater.

Th weiß nicht, ob unsere Schauspieler, die wenig deutsch und noch weniger französisch lesen, ein Buch kennen, unter dem Titel: Observations sur l'art du Comédien etc.? (Betrachtungen über die Schauspielkunst), wo nicht, so sollten sie es kennen lernen; benn es enthält sehr viel Gutes und auch auf die deutsche Kunst Anwendbares. Der Berfasser ist Hannetaire, vormals Hosschauspieldirektor in Brüssel.

Unter andern spricht er auch mit gebührendem Widerwillen von dem verdammten Geräusche, welches die Zuschauer im Theater machen, entweder weil sie zu spat kommen, oder weil sie gar nicht Achtung geben, sondern sich mit ihren Nachbarn, oder wohl gar mit Personen unterhalten, die zehn Schritt weit von ihnen sigen.

»Nichts ist niederschlagender," sagt Hannetaire, "für einen Schauspieler von einigem Zalent, als mit vergeblischer Anstrengung vor einer tumultuarischen Bersammlung zu spielen, die nicht zuhört. — Ich kenne Zuschauer, des nen man das älteste Stück für neu geben könnte, ohne daß sie es bemerkten, wenn man nur den Titel veränderte. Das ift so wahr, daß, als man neulich in einer Gesellsschaft einen jungen Herrn von gutem Tone, der aus dem

Theater zu kommen vorgab, fragte: welches Stud aufgeführt worden? er ganz unbefangen antwortete: Furwahr, ich weiß es nicht, ich habe ben Zettel nicht gelefen."

»Bie foll es benn ber beste Schauspieler anfangen, ber Natur und Wahrheit immer getreu zu bleiben, wenn er nicht angehört wird und auch sich selbst nicht hört? muß benn nicht alles Feuer erlöschen? und kann er, in einer solchen Lage, die Leibenschaften mit eben ber Kraft wieder barstellen, wie er sie empfangen hat? Wie manche Schauspieler und wie manche Stücke haben blos aus Mangel an Ausmerksamkeit mißsallen u. s. w."

"Jene nothwendige und schmeichelhafte Stille ift ein großer Bortheil, beffen reifende berühmte Schauspieler genießen, welche Gaftrollen auf langft bestehenden Buhnen fpielen. Ungerechnet bie ihnen überlaffene Musmahl bet Rollen, bas gunftige Borurtheil und ben Reig ber Neuheit, kommt ihnen auch die stille Ausmerksamkeit ber Buschauer fehr zu Statten; fie brauchen ihre Stimme gar nicht angugreifen, fie fonnen ihr die leifeste Biegung geben und werben boch verftanden, fatt bag ber alte Schauspieler, ben man täglich zu feben gewohnt ift, fast immer schreien muß, um nur gehört zu werben. Es gibt viele Orte, wo man, um bes Beifalls gewiß zu fein, nur Gaftrollen fpielen follte, und bas thun auch wirklich manche Schauspieler, bie, oft gefehen, eben nicht bewundert werden murden, und bie ihren Ruf blos einem Dutend fconer Rollen verbanken, in welche fie fich eingespielt haben. Blieben folche

Leute nur sechs Monate an bemselben Orte, so wurden sie bald Gelegenheit sinden, es zu machen, wie der berühmte Baron. Zu seiner Zeit war es Mode, daß die Leute von gutem Tone sich auf dem Theater in die Coulissen stellten; wenn sie nun da, wie oft geschah, zu laut wurden, so kehrte er sich zu ihnen, sah sie starr an, und deklamirte seine Berse gleichsam ihnen ganz allein vor. Natürlich wurden sie still."

So weit ber Berfaffer. Es ware zu munichen, bag in jedem Theater eine eigene Polizei fur bas Geraufch eingeführt wurde. Dann wurde fo mande vornehme Dame in Wien und Berlin nicht gefliffentlich in ber Salfte bes erften Aftes ericbeinen, ihre Logenthur aufreißen, ihren Stuhl gurecht ichieben laffen, Die Rachbarn laut bewillkommen, und mas bergleichen mehr geschieht, blos um Auffehen zu erregen und bemerkt zu werben. Benn folche Damen mußten, wie viele Bermunschungen fie in folchen Mugenbliden auf fich ziehen, fie murben fich wohl huten, fo unausstehlich zu fein. Ferner murben, bei ber vorgefchlagenen Polizei, Die jungen Mefthetiker etwas leifer tabeln, die Kavallerieoffiziere etwas leifer auftreten, all bas Bolkchen, welches nur in's Theater läuft, um ju feben und gesehen zu werden, etwas leifer ichwagen u. f. w. Ueberhaupt aber murbe es fur ben Benug bes Schaufpiels nicht allein die erwunschte Stille bewirken, fonbern auch benfelben fehr erhöhen, wenn er feltner, weit feltner bargeboten wurde. Rur bei feierlichen Gelegenheiten, nur an gewiffen Zagen bes Sahres gaben bie Griechen ihre Schauspiele, bann hörte aber auch Jedermann zu, und Sedermann freute sich barauf schon wochenlang vorher. Wir hingegen werden übersättigt. Jedes zu oft wiederholte Bergnügen verliert seinen Reiz, und barum lärmen wir so viel im Theater. Wäre ich Fürst, ich würde nicht mehr als zwei Borstellungen wöchentlich geben lassen, und sobald bas Schauspiel seinen Anfang genommen hätte, müßten die Thüren verschlossen werden, und alle die schönen Damen, die Rechnung barauf gemacht hätten, so spät als möglich in ihre Logen hinein zu rauschen, die blieben sein braußen.

# Wohlthätigkeit Ludwig XVI.

At Jahre vor der Revolution gab der unglückliche Monarch, der seinen Kopf auf dem Schaffot verloren hat, einige Edikte, aus welchen wir einige Stellen ausheben wollen. Das Erste betraf die Hospitäler. "Da ich vernommen habe," sagte Ludwig, "daß alle die Armen, welchen die Salpetriere, Bicetre und la Pitié zur Zuslucht dienen, wenn sie dort krank werden, nach dem Hotel dieu gebracht werden, und da ich dieses Hin- und Hertransportiren verhüten will, welches besonders in rauhen Jahreszeiten den Kranken nachtheilig werden kann, so habe ich besohlen, in jedem der obengenannten Häuser sogleich hinreichende Krankenzimmer zu bereiten. Ich habe Kenntinis von dem Lokale dieser Häuser genommen, und zu meiner Zustriedenheit gesunden, daß sie groß genug sind, um

jedem Kranken sein eigenes Bett anzuweisen. Diese Einrichtung habe ich um so mehr für eine Pflicht der Menschenliebe gehalten, da die Anzahl der, bisher jährlich in's Hôtel dieu transportirten Kranken sich fast auf viertausend belausen hat. — Ferner sollen in der Salpetriere die nöthizgen Behältnisse für die armen Wahnsinnigen erbaut werden, damit sie nicht mehr jeder Witterung ausgesetzt sein mögen.

Much habe ich befohlen, auf meine Rosten geräumigere Gale in Bicetre fur bie epileptischen und mit bem Rrebs behafteten Personen ju bereiten, und burchaus nicht zu gestatten, bag mehrere Rrante in Gin Bett gelegt werden. - Ich glaube gwar, bag bas allgemeine Sofpital burch feine Ginfunfte bestehen tonne, im Mothfalle aber werde ich ihm gu Silfe tommen. Die Ginnahmen und Musgaben follen jahrlich gebrudt merben, theils um burch eine folche Publizität ber Berwaltung Ehre zu machen, theils um die Wohlthätigkeit baburch anzuseuern, wenn bas Publifum feben wird, wie groß die Bedurfniffe ber Urmen find, und wie gewiffenhaft bie Bohlthaten vertheilt werben. - Ich werbe meine Aufmerksamkeit auf biese Gegenstände fortseten, und hoffe in turgem noch Manches au verbeffern; ein Geschaft, bas ber Menschheit und meinem Bergen theuer ift." -

Dieses Ebikt ift vom 22. Juli 1780. Um 30. August besselben Jahres erschien folgendes:

"Boll Berlangen, bas Schidfal von Ungludlichen zu erleichtern, felbst in bem Falle, wenn fie es burch eigene

Berirrungen verschulbet haben, fühlte ich mich schon langft bewegt burch ben Buftand ber Befangniffe in ben meiften Stabten meines Reiches, und, trop bem Rriege, habe ich von meinem eigenen Gelbe ju verschiebenen nothmenbigen Bauten beigetragen, ftets bebauernb, bag bie Umftanbe mich hinderten, einem aller Corgfalt fo murbigen Gegenstande alle Mittel zu beffen Bervollkommnung anguweisen. Aber ich werbe ihn nicht aus ben Mugen verlieren, fo bald ber Friede mir freiere Sand verschaffen wird. Da ich indeffen von bem traurigen Buftande ber Gefängniffe meiner Sauptstadt unterrichtet worden bin, fo habe ich geglaubt, mit meiner Silfe feinen Mugenblid gogern gu burfen. 3ch habe erfahren, bag man Bimmer, bie vormals ju Gefangniffen bestimmt maren, ju andern 3meden verwendet; daß folglich feine Bequemlichkeit und feine Borfichtsmaßregel ber Gesundheit gehörig beobachtet worden; baß befonders biefes Uebel in bem Mage jugenommen, als die Bebaude baufallig geworden und bie Bevolkerung von Paris fich vermehrt hat; bag folglich Gefangene jedes 211= ters, jebes Geschlechts, wegen Schulden ober Berbrechen, ober leichter Berirrungen, in einen zu tleinen Raum eingeengt und vermischt, bas traurigfte und unferer ernfilichen Mufmertfamteit wurdigfte Schauspiel barftellen; bag aus biefer Bermischung in ber That eine geschärfte und verdop= pelte Strafe fur biejenigen entsteht, Die vielleicht nur burch Ungludsfälle in eine folde Lage getommen, für bie Bofewichter hingegen eine neue Beranlaffung jum Berberben." Nach biefem Gingange ergablt ber menschenfreundliche

Ronig: bag er in ber Conciergerie bereits neue, luftige und geräumige Krankenzimmer angeordnet, wo jeder ber franken Gefangenen fein eigenes Bett habe, und wo ihnen alles gereicht werde, was die Menschlichkeit erheischt. Ferner habe ber Ronig bas hotel de la force getauft, welches einen Raum einnahme, ber zweimal größer fei, als bas Fort L'Evêque und bas petit Châtelet zusammen genommen, und wo fowohl bas mannliche und weibliche Gefchlecht, als auch bie verschiebenen Gattungen von Befangenen von einander fonnten abgesondert werben; die innere Polizei biefes Saufes folle bem Mußiggange und ben Musichweifungen, befonders aber auch bem Migbrauche ber Gewalt ber Unterbeamten vorbeugen. Benn biefes Saus völlig eingerichtet fei, fo folle bas petit Chatelet niedergeriffen werden, um bem Hotel dieu bie langft gemunichte Bermehrung ber frifden guft zu verschaffen. Das grand Chatelet bingegen bestimmte Ludwig funftig blos für Kriminalverbrecher, hinzufugend: »MIle Befangniffe unter ber Erbe follen gerftort werben, bamit bie Möglichkeit verschwinde, bag ein angeklagter, nachher aber für unschuldig erkannter Mensch schon vorläufig eine fo harte Strafe, als ein finfterer, ungefunder Rerter ift, erlitten habe: ja, auch wirklichen Berbrechern erspart mein Mitleid gern biefe unbefannten Qualen, welche unnut werben, fo bald fie bem Publifum nicht mehr gum Beispiele bienen und die folglich nur noch meine Gute intereffiren."

In bemfelben Sahre feierte ber Konig feinen Ramen6-

tag burch — Abschaffung ber Tortur. Im Eingange bieses Stifts bedient er sich unter andern der merkwürdigen Worte: "Ich bin weit entfernt, mich zu ber Abschaffung alter, burch ben Gebrauch von Jahrhunderten autorisirter Gesetze leicht zu entschließen, und badurch einem neuen Rechte Eingang zu verschaffen, welches Grundsätze erschüttern und zu gefährlichen Neuerungen führen könnte; aber u. s. w. Nun setzt er die bekannten Gründe gegen die Tortur auseinander, und hebt sie für immer in seinen Staaten auf.

Diese großen Bohlthaten erwies Ludwig XVI. seinem Bolke mährend eines einzigen Sahres, Bohlthaten, bie wahrlich die Eroberungen Ludwig XIV. aufwogen, ihm aber freilich nicht, wie jenem, den Beinamen des Großen erwarben; denn groß nennen die Menschen nur die Gigenschaften, durch welche sie tüchtig gequalt und gemartent werden

ert werden.

## Die Kunft zu unterhalten.

Die Runft, in Gesellschaften zu sprechen, und gut zu sprechen, bas heißt: mit Leichtigkeit, Grazie, Unbefangen= heit und Unspruchlosigkeit, ist eine weit schwerere Runft, als man gemeiniglich glaubt; benn es gibt wenige Menschen, bie sich nicht fur gute Gesellschafter hielten; es gibt aber noch weit wenigere, bie es wirklich sind, und Manner von ausgezeichneten Verdiensten glanzen nicht immer, ich

möchte fast behaupten, selten burch biesen Borzug. Defter ift er ben Weibern eigen. Es gehört bazu eine lebhafte Einbildungskraft, eine große Gewalt über die Sprache, eine gewisse Zuversicht und häusiger Umgang mit Menschen. Die letteren beiben Erfordernissepslegen besonders höslinge zu besitzen, beshalb liefert diese sonst eben nicht verdienste volle Klasse die meisten guten Gesellschafter.

Man fann bie Runft zu unterhalten eben fo wenig lernen, als bie Runft ju fchreiben. Regeln laffen fich freilich von beiben geben und lernen, aber bamit ift es nicht gethan; bas Talent wird nur angeboren. Gin gemiffer Pater Tarillon hat einmal ein lateinisches Gebicht bruden laffen: Ars confabulandi, worin er manche gute Borschrift ertheilt, einen richtigen Geschmad beweist, und auch recht erträgliche Berfe liefert; man follte faum glauben, daß ein Mönch über eine folche Materie aut schreiben könnte. Indeffen behauptet biefer Pater Zarillon fehr große Borguge vor bem Berfaffer eines gang furglich erschienenen frangofischen Gebichts: L'art de converser, ber meber benten, noch reben, noch ichreiben fann, und ber uns feine eigenen Kamiliengespräche als Mufter ber Unterhaltung barstellt. Er belehrt uns unter andern, daß man mit bem Bolte ohne rhetorische Kiguren sprechen muffe und mit Bauernmabchen ohne Beredfamkeit; ben Cheleuten foll man von ben Freuden ber Che vorschwagen, und ben Berliebten von ben Reigen ber Liebe u. f. w. Bur Probe, wie er bas alles ausbrudet, moge folgende Stelle bienen, bie freilich feine Dichterschwingen verrath.

Ne parlez à personne au dessus de sa sphère; Prenez avec le peuple un discours populaire, Modeste avec les grands, simple avec vos égaux; Ne risquez pas un mot qu'il ne vienne à propos.

(Das ist leicht gesagt, aber wie lernt sich bas?)

Pour la sille des champs n'ayez point d'éloquence;
D'un oiseau, d'une sleur parlez à l'innocence;
Et que le mot d'amour, par l'ensant ignoré,
Embellisse l'accueil d'un objet adoré. (!)

A de nouveaux époux parlez de la tendresse, Peignez de leur accord la seduisante yvresse u. f. w. Solche Regeln laffen sich bei Hunderten in einer Bier-

Solche Regeln lassen sich bei Hunderten in einer Biertelstunde geben; aber eine der Hauptregeln hat der Berfasser ganz vergessen: das Schweigen, das Zuhören; benn es gibt eine große Menge Menschen, bei welchen man den Ruf eines guten Gesellschafters am leichtesten dadurch gewinnen kann, daß man ihnen zuhört.

Einfältige Betrachtungen über mancherlei Be-

Der herr Graf von Benzel-Sternau hat in seinem "Iason" Briefe über Kriegs-Konscriptionsgesetze
geliefert, von welchen ich aber nur ein Fragment kenne,
welches ber allgemeine Anzeiger ber Deutschen in Nr. 305
aufgenommen hat. In biesem Fragmente ertheilt ber herr

Graf einem gemiffen Universitatsmilchbruder und politifchen Zafelgenoffen manche gute, wenigstens gutgemeinte Behre, benn Mues, mas barauf abzwedt, ben Deutschen ihren jegigen Buftant fuß vorzumalen, bas ift gut gemeint, weil - weil ber Buder fehr theuer ift, und man boch bas bittere Getrank nicht wohl ohne Sußigkeit hinunter Schlingen tann, folglich jebes Budersurrogat willtommen fein muß. Nebenher lernen wir Nordlander aus biefen Fragmenten, mas die Gudlander vermuthlich ohne biefelben ichon mußten, uns aber von bem flugen Samburger Beitungeschreiber weislich vorenthalten wird, bag nämlich »bie friegspflichtigen Unterthanen — (vermuthlich in ben rheinischen Bunbesftaaten) und beren Familien fich ber Birtfamteit ber Konffriptionsgesetz zu entziehen fuchen," und daß es zu befürchten fteht: »bag aus bem bisherigen Bange ber Sachen gang und gar nicht zu berechnenbe Rach= theile entfteben muffen; Nachtheile, welche bie Bevolterung, ben Dahrungsftand, bie Gewerbfamteit, felbst die Moralität u. f. w. untergraben und vernichten muffen."

Es ist wohl nicht zu läugnen, daß, wenn alle die genannten kleinen Unnehmlichkeiten des menschlichen Lebens
durch ein Gesetz in einem Lande vernichtet werden, dieses
Gesetz, bei aller Bortrefflichkeit, sehr unheilbringend sei,
und von dieser Wahrheit durchbrungen, ruft der Herr Graf selber aus: "Holzsparkunst laffen Sie auf Ihren
akademischen Kanzeln lehren, werthester politischer Baffen-

XXXVII.

bruber, und ju gleicher Beit follte Menichenfpartunft nicht gleicher Unfpruche genießen?"

Ich möchte fast noch weiter gehen und behaupten: Es
sei vor ber hand überflüssig die holzsparkunst zu lehren,
ba man noch gar nicht weiß, ob es in einigen Sahren noch
Menschen geben wird, die sich bei dem ersparten holze
wärmen können; diejenigen etwa ausgenommen, die den
weisen Konskriptionsgesetzen sich unweise entzogen haben.
Der herr Graf versichert, »daß alle, im Schweiße des
Angesichts und im Knarren der Ediktpressen angewandten
Gegenmittel, so scharf sie auch mitunter wären, dem leibigen Uebel nicht abgeholfen, und daß sie dasselbe nur vergrößern werden, wenn bessen Grundursache nicht gehoben wird."

Diese Grundursache sindet er darin, daß ein bedeutenber Theil der Staatsburger von der allgemeinen Pflicht bes Kriegsbienstes befreit werde, folglich die Last auf den arbeitsamen und produktiven Rlassen allein liege, die ohne hin von allen Seiten angezogen und benut wurden. Daraus entstehe natürlich ein Misverhältniß, ein Gefühl erlittener Uebervortheilung, welches allen scharfen Maßregeln trote, vielleicht nur heftiger durch sie ausgereizt werde; darum rath er unbedingt zu Einführung der französischen Konskriptionsgesete, nach welchen dann, wie billig, Niemand mehr erimirt sein werde.

Bas er gegen bie, in biefer Rudficht privilegirten Stände fagt, ift größtentheils fehr mahr, und beweift, bag

wenn ein ebler Mann fich einmal entschloffen bat, eine folche Sache ju vertheibigen, er wenigstens in biefe Bertheidigung biejenigen Grundfate übertragt, bie er fonft nicht entwickeln mag ober barf. Er wirft mit Recht bie Frage auf: Db abeliche Gutsbefiger und Soflinge, ober bobere und niedere Staatsbeamte in ihren Berhaltniffen perfonlich mehr fur bas Bange thun, als ber im Schweiße bes Ungefichts und oft mit Rahrungsforgen fampfende Gewerbs- und Landmann in bem feinigen? und warum besonders die Sohne jener privilegirten Rlaffen vom Kriegsbienft befreit fein follen, ba fie boch meber bie Geschäfte noch die Berbienfte ihrer Bater theilen, indeffen bem Sandwerker ober Bauer bie Urme folcher Rinder entjogen werben, die wirklich feine faure Arbeit ihm erleichtern. Die Bemerkung ift febr richtig, boch mochte auch manche Ausnahme Statt finden. Alte, treue, geschickte Staatsbeamte jum Erempel, haben nicht blos fur ihren Unterhalt, sondern auch fur bie Bohlfahrt bes Staats gearbeitet, und glauben wohl mit Recht baburch einen Unfpruch gewonnen ju haben, im Benug ihres bauslichen Gluds nicht geffort ju werben. Belden Lohn foll er fur feine hohere Musbilbung jum Staatsbienfte ermarten, wenn es nicht einmal ber ift, bas Liebste mas er auf ber Welt hat, feiner Rinder froh werben zu burfen? - Das Geschäft bes Landmanns zwedt blos auf beffen Unterhalt, oder auf Gelbfibereicherung ab und wirft nur mittelbar zu ber Bohlfahrt bes Staats. Er bebarf baau teiner toftspieligen Erziehung, teines Mufwandes feiner ebelften Rrafte, namlich ber bes Beiftes; er hat bas Biel feiner Bunfche ichon erreicht; und ift ichon ein geborgener Sausvater, wenn ber bem Staatsbienfte fich wibmenbe junge Mann, nachdem er fein Bermogen auf Universitaten und Reifen jugefest, noch in Kanzelleien schwist, und nur in weiter Kerne bas Glud gewahrt, auch einmal ein forgenlofer Sausvater werben zu konnen. Wenn man fich bie Muhe geben wollte, einmal bas Alter ber Bater, fo wie bas ber Gohne, mit in bie Ronffriptionslifte einzuführen, fo murbe man ficher finden, bag gehn Bater aus bem Bauernftande ein paar hundert Jahre meniger gablen wurden, als gehn Bater aus ben Staatsbeamten, und biefe paar hundert Jahre find von jenen Bauern im Genuffe bes ihnen geeigneten Gluds verlebt worben, inbeffen bie Staatsbeamten mahrend berfelben nur mit Sorgen fampften, und bafur burften fie feinen Erfat hoffen? - Die Sohne ber Bauern erfüllten bie Rriegspflicht für ihre Bater, die redlichen Staatsbeamten erfullen biefelbe Pflicht fur ihre Gohne, benn jene vertheidigen ben Staat von außen, biefe von innen, welches mohl auf eins herauskommt - mas fage ich! bas lettere ift oft weit Beilbringender, benn bie innern Feinde, Ungerechtigfeit, Beftechung, Sittenlosigkeit u. f. w. find weit gefährlicher, als bie außern.

Solche Grunde könnten folglich Manche unter ben privilegirten Rlaffen fur fich anführen, boch freilich nur die

wenigsten, nicht die Herren von Schlendrian oder gar die Hof= und Kammerjunker. Also möge immerhin der Sat des Herrn Grafen fest bestehen: Es sollen bei der Konsstription in der Regel keine Ausnahmen Statt sinden. Wenn aber der Herr Graf von dieser Einrichtung mit Gewisheit zu erwarten scheint, daß kunftig die Konskribirten nicht mehr davon laufen; sondern vom besten Geiste, nämlich vom französischen, beseelt sein werden, so zweisle ich dennoch und meine, es sei dazu noch etwas ganz Ansberes ersorderlich.

Der Berr Graf erflart felber: "Erft bann, wenn bie Bertheidigung bes Baterlandes, wenn Kriegspflicht und Baffenführung als allgemeine Staatsburgerschaft ohne Unterschied erscheinen (wie fie es wirklich find), erft bann kann ber echte Militargeift entstehen u. f. w." - Man bemerke wohl, daß er hier einen merkwürdigen Unterschied macht zwifden Bertheibigung bes Baterlanbes und zwischen Rriegspflicht und Baffenführung, benn er hebt zweimal mit menn an, und es ift um fo meniger zu vermuthen, bag er fich einen Pleonasmus erlaubt haben follte, ba wirklich zwischen biefen Dingen bisweilen ein Unterschied Statt findet, und eben biefer ift es, ben bie entweichenben Ronffribirten, nur unrichtig, auf ihre Lage anwenden, und aus bem folglich bas gange Unheil entfpringt. D ja, fagen fie, unfer Baterland wollen wir gern vert hei bigen, fo bald es angegriffen wird; aber Rrieg 8= pflicht und Baffenführung, bie nicht gur Bertheibigung unfere Baterlandes abzweden, halten wir auch nicht fur unfere Pflicht, und beswegen laufen wir bavon.

Das ift ber ungahlige Trugschluß folder Leute; es find unwiffende, in ber Politik ganglich unerfahrne Menfchen; fie konnen nicht begreifen, bag man fich am Redar weit beffer befinden wird, wenn am Ebro und Zajo die Bolter unterworfen fein werben; fie tonnen nicht begreifen, bag es nicht allein ehrenvoll, sondern auch für ben allgemeinen Frieden unentbehrlich ift, bag auch fie nach Spanien und Portugal gieben, um gegen eine tapfere, aber verblendete Nation zu kampfen, bie, wie sie meinen, gar nicht gesonnen fei, fie am Redar anzugreifen. Das Schlimmfte ift, bag biefe unhaltbaren Grunde wirklich einen Schein ber Bahrheit fur fich haben. Man muß ichon in die höhere Staatstunft eingeweiht fein, um flar zu feben, bag bie Pflicht bes gangen Continents erheischt, fur bie Sache ber Frangofen ju fechten, weil biefe Sache beffen eigene ift. Das lettere ift zwar oft in Zeitungen gefagt, aber boch bem - Bolfe noch nicht gehörig und eindringlich genug bewiesen worben. Dieser Beweis folglich ift es, und nicht bie Menfchenfparkunft (auf die es heutzutage gar nicht ankommt, bag wir blos fur bie Nachwelt arbeiten) ben man, nicht blos von ben afabemifchen Rangeln, fonbern hauptfächlich von ben Kangeln aller Dorffirchen lehren muß, und ba unsere ehrwurdige Beiftlichkeit fich fehr loblich bazu verftanben hat, ein allzeit fertiges Bertzeug gur Unterftugung beilfamer Regierungemaßregeln abzugeben,

fo zweifle ich auch keinen Augenblick, bag bie Bibel ihnen hinreichende Beweisspruche liefern werde. Go bald es ihnen gelungen ift, ihre Buborer ju überzeugen, bag nicht blos Bertheibigung bes Baterlandes, in bem bisherigen eingeschränkten Sinne bes Borts, fondern überhaupt Rriegspflicht und Baffenführung, gleichviel mo, gleichviel mit wem, unter wem und gegen wen, allgemeine Staatsburgerpflicht fei, fo wird bas Musreigen aufhören, und ber Berr Graf von Bengel-Sternau bas Bergnügen haben, die junge Mannichaft feiner Gegend mit lautem Jubel ausziehen zu feben, um jenfeits ber Pyrenaen blutige Borbeern zu erfampfen. Go lange bie Ronffribirten hingegen in bem albernen Wahne stehen, sie follten blos gur Unterjochung einer braven, ehrliebenden Nation gebraucht werben, und konnten, auch wenn fie fiegen, nur Gemiffensbiffe bavon tragen, fo lange ift zu befürchten, baß bie Aufhebung ber Privilegien nichts weiter bewirken werde, als Bermehrung ber Bahl ber Musreißer. Darum follten Mle, welche bie Gabe ber Beredfamkeit in fo hohem Grabe besiten, wie der Berr Graf, ber sich einen Rollegen in Solon und Ruma nennt, besonders auf biesen Punkt binarbeiten, welcher, überzeugend bargethan, augenscheinlich die Bevolkerung, ben Nahrungsstand, die Gewerbfamteit und felbft die Moralitat ber wenigen Buhausebleibenden fraftig empor heben wird. Doch muß ich Jedem, der in der Beredfamkeit nicht fattelfeft ift, wohlmeinend rathen, bavon zu bleiben, benn es ift nicht gang fo leicht als es aussieht, alle bie Scheingrunde ber Gegner zu wiberlegen.

Bum Schluß fann ich nicht unbemerkt laffen, bag ber Berr Graf von Bengel = Sternau ben beutschen Patriotismus einen Debantismus nennt. Er vergleicht ibn mit einem ablebenden Mütterchen, welche die Baume ihrer Jugend allein grun, bie Mobilien ihres Baterhauses nur schon findet u. f. w. Da geschieht unferm Patriotismus gang recht; warum bilbet er fich nicht nach bem bes herrn Grafen, ber nur bie fremben Baume grun und bie fremben Mobilien schon findet. Die Unhanglichkeit an bas Bater haus ift ja eine alberne Unhanglichkeit. Beg mit Bater haus und Bater land! wir haben jest einen Baterwelttheil! wir fteben auf einem höhern Standpunkte als unfere Bater, bie Rurgfichtigen, bie nur Deutsche waren, und bie es wohl gar fur eine Schande hielten, ein frembes Joch ju tragen, mare es auch ringsum mit ben grunften Baumen bepflangt und mit ben schönften Mobilien ausgeputt gemefen.

2.

Herr von Archenholz — ein Mann, ben ich stets mit hoher Achtung nenne, wenn ich gleich nicht immer seiner Meinung bin — sagt im Oktoberstück seiner Minerva: "Eine nächste Folge bieses Friedens (zwischen Frankreich und Desterreich) durfte auch sein, daß die Rechtlichen im beutschen Bolke endlich zusammen treten, und ernstlich be-

rathen, was Noth thut; daß ihre Zeitgenoffen durch Wort und Schrift von einer unwiderbringlichen Bergangenheit und einer chimärischen Zukunft gleich mächtig abziehen; daß sie die vorhandenen Kräfte wecken und benuten, um die Generation mit der Gegenwart auszusöhnen. Dies wäre ein wahrer Eugendverein, besser als der durch die Sichel der Zeit vertilgte. Deutschland bedarf der Ruhe, Europa bedarf ihrer, und sie kann nicht zu theuer erkauft werden. Nur wer zu diesem großen Zwecke mitwirkt, macht sich verdient um seine Zeitgenossen, wer diese Ruhe verzögern will, verzeht sich an der Menscheit."

Gine Menge einfaltiger Betrachtungen brangen fich beim Befen biefer Beilen bemienigen auf, ber nicht gewohnt ift, burch Wohlflang ber Worte fich bestechen zu laffen. Freilich, wer es jest noch magte, Wiberftand zu predigen, ber murbe fich, wenn auch nicht an ber Menschheit, boch an ben Menichen vergeben, bie er nur gu fruchtlofen Opfern reigen murbe. Rein, es bleibt ben Deutschen nichts meiter übrig, als bie Banbe in ben Schoof ju legen und bie Bilbfaule ber Gebuld auf bem Grabe bes Berlornen barguftellen. Das rufe auch ich einem Jeben gu, und qualifizire mich folglich in biefer Rudficht zu bem vorgefcblagenen Tugenbverein. 3ch meine nur, burch biefe empfohlene Gebuld und Ergebung werbe bie Ruhe noch nicht gewonnen; benn ich glaube nicht, bag herr von Urdenholz, unter ber Rube, beren Deutschland und Europa bedurfen, die Grabesrube verftebe. Bum ftillen Beugen unter das eiserne Geseth der Nothwendigkeit kann man Leute überreden, die Alles verloren haben, was ihnen lieb und heilig war; aber nicht zur Ruhe, denn Ruhe ist ein behaglicher Gemüthszustand, und behaglich ist wohl nur wenigen Deutschen zu Muthe, auch würden ein Dutend Tugendvereine nicht hinreichen, diese Behaglichkeit zu erwecken.

Wenn ein Bundarzt einem armen Teufel beibe Urme abgenommen hat, fo mag er ihn freilich bamit tröften, baß ihm bie Beine noch übrig geblieben find, und bag es Leute gibt, die mit den Rugen eben fo leserlich Schreiben, wie ein Gelehrter mit ber Sand, auch wohl gar die Feber felbft fcneiben und einen Apfel ichalen; aber ich zweifle, bag bie Ruhe bes Patienten burch biese Troftworte errungen werbe. Es gibt Berlufte, Die man verschmergt, jum Beispiel Geld, Saus und Sof u. f. w., folche rauben nur die Rube auf eine furgere ober langere Beit; aber es gibt andere, bie bem Rechtlichen im beutschen Bolfe mit feiner Rube ewig unverträglich scheinen werden. Wodurch foll er bies traurige Gefühl bekampfen? - Durch ben Bebanken an bie Unwiederbringlich feit ber Bergangenheit? - Der Schafft nur Ergebung in bas Schickfal. Durch bas Beispiel ber Bolfer ber Borgeit, Die ein ahnliches Schickfal erlitten? - Ich! ba zeigt ihm die Geschichte, baß fie Mlle ihr Bos fur bas ichredlichfte gehalten, bag fie feine Rube zu fühlen vermocht. Die gepriesensten Meisterwerke ber alten Redner und Geschichtschreiber wimmeln von Stellen, die den Zustand, von dem hier die Rede ist, beseufzen oder herabwürdigen. — Soll die Hossnung einer bessern Zukunst die Ruhe begründen? — Hossnung selbst ist nicht Ruhe, und wenn sie nun vollends in mancher Brust nur schwach glimmt? oder der Hossende sich nicht schweicheln darf, mit seinem Leben die zur Ersüllung des Gehossten auszureichen? — und wenn es vollends Manche gibt, die den Sah des Herrn von Archenholz nicht gelten lassen: die Ruhe könne nie zu theuer erkauft werden? Wenn viele Stimmen rusen: Allerdingskann sie zu theuer, viel zu theuer erkauft werden; denn es gibt ein unveräußerliches Eigenthum des Menschen, das er nie zu einem Kauspreise machen dars! Was würde der Tugendverein darauf antworten? —

Mit der Gegenwart sollen wir die Generation ausschnen? Also ist die Gegenwart doch sehr traurig? denn warum
wäre es sonst nöthig, sich damit auszusöhnen? und mitten
in einer traurigen Gegenwart soll der Tugendverein Ruhe
bewirken? Wie will er das anfangen? — Freilich mussen
wir uns erst über den Begriff verstehen, den wir mit dem
Worte Generation verbinden. Der jetige schreckliche
Bustand der Dinge dauert leider schon so lange, daß zwei
ganz verschiedene Generationen zu gleicher Zeit in demselben besangen sind: die Eine in der ersten, die Andere in
der letzten Hälfte ihres Lebens. Jene weiß es nun einmal
nicht besser; die zu ihr Gehörenden sind erst Männer geworden, als es schon keine Deutsche mehr gab, und diese mö-

gen wohl noch fur bie Rube empfanglich fein, ba bie Menichen, wie die Rartoffeln, fich an jeden Boben gewöhnen; bie Ungludlichen bingegen, bie einft Deutsche maren und es nun nicht mehr fein burfen; bie Ungludlichen. welche bie Liebe zum Baterlande (wenn auch eine verblenbete) ober die Liebe ju ihrem vertriebenen Rurften aus einem Bergen reigen follen, in bem fie mit jeber Freude ihrer Rindheit, mit jeder Soffnung ihres Junglingsalters fest vermachsen mar; bie Ungludlichen, welche in ein nahes Grab schauen, und es nur mit bittern, zuvor hinab geworfenen Erinnerungen, mit getäuschten Soffnungen und gerriffenen Lebensfreuben gepolstert finden. - Sa! welcher Zugendverein, bestände er auch aus lauter Cicero's und Demofthenen, fann ihnen Bergeneruhe fchenten! - Begnugen wir uns baber, wir Rechtlichen im beutichen Bolte, nicht jene dimarifche innere Rube; fonbern Ergebung ju predigen, benn die thut freilich noth, und burch fie merben wir wenigstens ber funftigen Generation Rube ermerben.

3.

In bemselben Auffage, ber mit jener Tirabe ichließt, befindet sich auch Seite 180 eine Bemerkung, welche die Freude sehr niederschlägt, die jeder Menschenfreund über ben bekannten vortrefflichen Brief bes herrn vom Champagny empfunden hat. In diesem Briefe nämlich wird die Freiheit der Meere, auch während eines Krieges, als ein

Bölkerrecht aufgestellt, welches mit aller Macht zu handhaben der französische Kaiser entschlossen sei. Das haben
die meisten Leser so ausgelegt, als werde der Friede mit
England nur unter dieser Bedingung zu Stande kommen,
und Jedermann war entzückt darüber. Allein Herr von
Archenholz macht ausmerksam auf ein wichtiges Einschiebsel in jenem Briese, welches das Ziel unserer Hoffnung
noch etwas weit hinaus rückt, und zwar auf eine Stelle,
wo ein dicker Nebel es umhüllt. Es scheint nämlich daraus
hervor zu gehen, daß Frankreich den Grundsatz der Freiheit der Meere erst dann aufstellen will, wenn es eine
Marine erhalten hat, die dem Umfange seiner
Küsten angemessen ist.

Herr von Archenholz fügt hinzu, das heißt: wenn es einst die Macht zur See haben wird, die es zu Lande sich errungen hat. Mit andern Worten: wenn man ihm zur See eben so wenig mehr wird widerstehen können, als jeht zu Lande. Ich bekenne, daß, wenn dieser Fall eintritt, so wohl die Geschichte als meine aus eigener Erfahrung geschöpfte Menschenkunde mir verbieten, mich den süßen Hoffnungen mit Zuversicht hinzugeben; benn freiwillig einer Herschaft entsagen, blos um das Heil der Menschheit zu befördern, ist das Höchste, was der Mensch thun kann, und obgleich der Heros unserer Zeit uns gewöhnt hat, in großen, unerwarteten Thaten ihn zu bewundern, so hat er doch in dieser Hissicht noch kein Beispiel ausgestellt; es hat vielmehr geschienen, als

habe die Herrschaft eben den Reiz für ihn, den andere große Fürsten in ihrem Besitze gesunden. Sollte er aber wirklich bei entschiedener Uebermacht zur See die ewige Freiheit der Meere begründen, so würde das in meinen Augen die Größte seiner Thaten sein.

Und warum follten wir blos auf bem Meere biefe Großmuth von ihm erwarten? warum nicht auch auf bem & an be? wo es fcon jest in feiner Macht fteht, ben Bolfer bealudenben Grundfat zu proflamiren: Freiheit bes Sanbels, auch mitten im Rriege. Diefer Grundfat ruht gang auf berfelben Bafis wie jener. Gin Frachtwagen ift eine manbern be Rolonie, eben fo mohl als ein Schiff eine fcmimmenbe Rolonie ift. Das Glement ber Erbe gehört eben fo mohl allen Bolfern, als bas Glement bes Baffers. Der Raufmann zu ganbe hat alle bieselben Unspruche auf Schonung, die bem Raufmanne jur See jugeschrieben werben. Go oft bie Urmeen ausgieben, beißt es in Manifesten und Proflamationen: wir führen nicht Krieg gegen bie friedlichen Unterthanen, fonbern nur gegen ben feinblichen gurften und beffen Beere; und bennoch muffen in jedem Rriege bie friedlichen Unterthanen entweber bas bergeben, mas fie befigen, ober boch bem entfagen, mas fie erwerben konnten. Wie follte man nicht bon bem großen Manne, beffen Lieblingsibee bie Freiheit ber Meere ift, mit Recht erwarten burfen, bag er gleiche Berechtigfeit auch auf bem Banbe werbe geltend machen? und überhaupt alle bie Dagregeln aufgeben, welche die Last des Krieges für den Landsmann und Bürger weit drückender machen, als für den Goldaten? — Dem seindlichen Fürsten thun solche Maßeregeln nur mittelbar weh, unmittelbar treffen sie diejenigen, die weder an dem Entschlusse zum Kriege, noch an der Führung desselben den mindesten Antheil nehmen.

Und ba ich nun einmal in fuge Traume mich verliere, fo fei mir vergonnt noch Gine Soffnung laut werben ju laffen, bie gleichfalls auf ber geaußerten Uchtung por ben Menschenrechten beruht. Muf immer werde gwifchen ben friegführenden Machten bie gehäffige Magregel, bes Feindes Unterthanen aufzuwiegeln, mit Schimpf und Schande belegt. Benn ein Privatmann, ber feinen Nachbar haßt, biefem auf mancherlei Beife gu Schaben fucht, fo verzeiht man bas ber Leibenschaft; wenn er aber bie Rinder feines Feindes gegen ihren Bater aufhett, so halt man ihn allgemein fur einen schlechten Menschen. Ber bier ben verbammten Grunbfat mir entgegen ftellen fonnte: bie Furften muffen eine andere Moral haben als ber Privatmann, mit bem habe ich nichts gu schaffen, benn er will, bag bie beften im Bolke (bas follen ja die Fürsten sein) die schlechteft en werden sollen. Es fann nicht oft genug wiederholt werben: es gibt nur Eine Moral fur alle Menschen, und auch bie Fürften haben entweber biefe Gine ober fie haben gar feine.

Einer ber größten politischen Caalbaaber ift ber Berausgeber bes neuen politischen Journals, ober fogenannten Rriegsboten. In einem feiner Blatter, pag. 187, fagt er uns im Bertrauen, mas Mapoleon's hochftes Intereffe fei, und mas biefer Seld funftig thun merbe, ober vielmehr thun muffe. 216 Mufter fur ihn ftellt er Mlerander ben Großen, Rarl ben Großen und Beinrich ben Bierten auf, die er alle brei (auch Beinrich ben Bierten!) große Eroberer nennt. Naturlich ift aber Napoleon größer als fie Mue, und fein hochftes Intereffe ließe fich fcon errathen, wenn wir auch nur feinen Rober und feine Meußerungen fennten, nach welchem" - (nach bem Rober? ober foll es heißen welchen, nach ben Heußerungen?) ver jedem Bolke seine eigene Berfassung laffen will." -(3ch erinnere mich nicht, daß eine folche Meußerung aus bem Munde Seiner frangofisch faiferlichen Majestat jemals bekannt geworden mare, und bem Berausgeber bes Rriegsboten in Altona oder Hamburg wird er fich boch fchwerlich vertraut haben; auch ift es ja offenbar nicht bes Raifers Meinung, jedem Bolte feine eigene Berfaffung ju laffen; Die Deutschen, die Staliener, die Sollander u. f. w. haben fammtlich ihre Berfaffungen bereits verloren. Dber meint ber herr Kriegsbote vielleicht die neuen, von Navoleon eingeführten Berfassungen? Da ließe sich freilich eher vermuthen, daß jedes Bolf biejenige behalten werde, bie es nun bekommen; allein auch hier mare es kuhn und anmagend

zu behaupten, ber Raifer werbe nichts an biefen Berfaffungen anbern, auch wenn er fie bie und ba fur mangelhaft ertennen follte. Ich glaube vielmehr, mir werben ber Beranderungen noch viele erleben. Und haben wir nicht jest fcon manche Beispiele vor Mugen? bas Großherzogthum Tostana wurde, burch eine neue Berfaffung, jum Konigreiche Setrurien geftempelt, nun ift es aber wieber ein Großbergogthum Tostana, ich weiß nicht marum. Dasfelbe fann einem jeden unter frangofischen Scepter ftebenben Bolke widerfahren, und folglich hat Napoleon der Große nicht fur gut gehalten, jedem Bolte feine eigene politische Berfaffung ju laffen. Bollte ber Rriegsbote einwenben, er habe nicht von ber politischen, sonbern von ber burgerlichen Berfaffung reden wollen, fo hat er auch barin bes Raifers Meinung nicht errathen; benn mit ber Einführung bes Rober Napoleon mußte auch überall bie burgerliche Berfaffung abgeanbert werben.)

Nun erklärt sich ber Kriegsbote über das höchste Interesse des französischen Helden näher, und zwar solgendergestalt: "Ein größerer Ruhm erwartet ihn. Er muß Europa
einen, auf die Selbstständigkeit der Nationen gegründeten Frieden geben." — (Einen Frieden wird Napolcon uns
allerdings geben, aber nur einen, auf die Unwiderstehlichkeit seiner Wassen gegründeten Frieden. Von Selbstständigkeit der Nationen kann dabei nicht die Rede sein; benn
eben diese wäre sonder Zweisel die nächste Veranlassung
zum Friedensbruche. Ich begreise nicht, wie das Wort Selbst-

20

ståndigkeit dem Kriegsboten hat in die Feder fließen konnen! er zeige mir doch eine besiegte, und dennoch selbstständige Nation in Europa. Hat er auch bedacht, was zu der Selbstständigkeit eines Volkes nothwendig ist? — Es muß vor allen Dingen sich seine Herrscher selber wählen, seine Gesetze selber machen dürsen; es muß ihm frei stehen, in fremden Kriegen neutral zu bleiben; es muß durchaus keinem fremden Einfluß unterworfen sein u. s. w. Welche Gesahren und Unruhen würden nicht auf's Neue daraus entspringen! und folglich handelt Napoleon sehr weise, daß er, troth der sehr bestimmten Versicherung des Kriegsboten: er müsse das thun; auf die Selbstständigkeit der Nationen bei dem Krieden keine Rücksicht nimmt.)

Der politische Kannengießer fährt fort: "Er muß bas alte zerrüttete Sistem burch eine neue und freie Berfassung ersehen." — (Das freie paßt aus obigen Gründen abermals nicht hieher.)

"Er muß die verschiedenen Religionsverhältnisse durch ein allgemeines Band zu einer wohlthätigen Harmonie stimmen." — Was diese Phrase eigentlich sagen soll, versstehe ich nicht recht. Nicht die verschiedenen Religionen, sondern nur ihre Verhältnisse sollen durch ein allgemeines Band harmonisch gestimmt werden. Das war ja schon längst geschehen, und ist darin durchaus nichts Neues oder Bessers zu vollbringen. Hat aber der Kriegsbote durch seine dunkeln Undeutungen auf eine Vereinigung der christlichen Sekten zielen wollen, so hat er dem Kaiser nicht

eine herkulische, sondern eine unmögliche Arbeit aufgeburbet, ber er gang gewiß unterliegen wurde, wenn er sie
auch unternehmen wollte. Ware es Napoleon's Absicht gewesen, eine gang neue Religion einzuführen, so hätte
ihm bas weit eher gelingen konnen, als die Bereinigung
ber alten Sekten, benn in jenem Falle hätten biefe
fammtlich weichen mussen, welches leichter zu bewirken
steht, als eine berselben zum Weichen zu bringen.

(Durch welche Mittel follte biefe Umschmelzung erfolgen? burch Gewalt? bas wird Napoleon nicht wollen. auch wurde ber blutige Musgang feinen Erwartungen nicht entsprechen. Alfo burch Gute? - man murbe ben meifeften Theologen von jeder Gette auftragen, fich mit einanber zu berathen, einander driftlich nachzugeben, und ein, jeber Partei genugenbes Resultat ausfindig zu machen. Diefe Beifeft en aber murben fich unter einander ganten, langer als Napoleon und feine beiben nachften Thronfolger leben werben, und wenn fie auch endlich burch ein Bunder fich vereinigten, fo wurden fie bei ihren Getten ichlechten Dank verdienen und feinen Gehorfam finden. Denn - mit fo entschiedener Gewigheit man aus ben Weltannalen prophezeien barf, bag einft bie Beit fommen werde - sei sie auch noch so fern - wo ber driftliche Glaube eben fo gang von ber Erbe verschwunden fein wirb, als ber einst weitverbreitete Glaube an Ofiris ober Jupiter - mit eben ber Gewißheit läßt fich vorausfagen, bag, fo lange er eriffirt, auch beffen verschiebene Gekten eriffiren

werden, beren Vereinigung nur in bem Kopfe bes Kriegsboten zu suchen ist. Und was sollte sie auch nüten? — Politischen Frieden gebe uns Napoleon, der Religionsfriede wird sich schon von selber sinden.)

Das vierte Er muß bes Kriegsboten bezieht sich auf die Wissenschaften und Sitten, welchen der Kaiser einen neuen Schwung geben, neue Unterstühung gewähren soll. Das Erstere ist möglich, obgleich schwer genug, da ein ganzer Welttheil in einen militärischen Staat ungeformt worden. Das Lehtere hingegen, die Wiedererweckung der Sitten, ist, während der Lebenszeit Eines Menschen, unmöglich, und kann blos vorbereitet werden. Wenn die Lava nicht blos Alles zerstört, sondern sich auch über dem Zerstörten viele Klaster hoch aufgethürmt hat, so wird die jehige Generation den schönen Weingarten, der sonst hier prangte, nicht wieder blühen sehen!

Der Kriegsbote beschließt sein Wischiwaschi mit bem elenden Sprüchlein, welches in unsern Zagen bis zum Ekel wiedergekäuet wird: "Die Welt bedarf jett anderer Formen, anderer Sitten — anderer Anstalten." Das ist aber nicht wahr, sondern weil die Welt jett andere Formen, andere Sitten und andere Anstalten hat, so sprecht ihr, sie bedürfe derselben. Sie behalf sich recht gut ohne sie, und würde sich auch ferner so beholsen haben. Sie war freilich nicht des Doktor Pangloß beste Welt, sie ist es aber auch jett wahrlich nicht, und wirdes nimmer sein. Wir stehen und standen auf einer gewisenimmer sein. Wir stehen und standen auf einer gewise

fen Stufe ber Kultur, über bie noch fein Bolk hinausgekommen ist, und auch nie eines hinauskommen wird. Ihr verbankten wir vieles Gute, was wir, mit manchem Bösen vermischt, genossen, die heutigen neuen Formen werden bieses Böse vielleicht vertilgen, aber auch zugleich vieles von jenem Guten; sie werden und freilich dagegen neue Güter zusühren, doch abermals vermischt mit neuen Bitterkeiten, und so wird es bleiben in alle Ewigkeit. Die Summen werden einander auswiegen, und gäbe es einen kargen Gewinn, so wird er nimmer der Leiden werth sein, durch die wir ihn erringen mußten.

## Morgenländische Sprüche.

Das herz bes Thoren ist in seinem Munde — bie Zunge bes Weisen ist in seinem herzen. —

Ein Efel, ber seine Burbe trägt, ift mehr werth als ein Bowe, ber bie Menschen gerreißt. —

Rlagen find bie Baffen bes Schwachen. -

Beig ift die Qual bes Reichen. —

Ber bie Beisheit lernt, aber nicht übt, ber gleicht bem Landmanne, welcher pflügt, aber nicht faet. —

Die Bernunft burch Leidenschaften verdunkelt, gleicht bem Manne, ben feine Frau regiert. —

Mäßigung ift ein Baum, beffen Burgel die Bufrieben= heit, beffen Frucht die Rube ift. — Ein Fürst ohne Gerechtigkeit, ein Bach ohne Wasser. Beisheit ohne Ausübung, eine Wolke ohne Regen. Ein Reicher ohne Freigebigkeit, ein Baum ohne Frucht. Ein Armer ohne Gebuld, eine Lampe ohne Del. —

Freundschaft ber Großen, warmes Better im Binter, fuge Borte ber Frauen und Schlummer ber Feinde, vier Dinge, benen man nie vertrauen muß. —

Das Mter ift fein Theil bes Lebens. -

Schiene auch bein Feind nicht größer als eine Ameise, sieh bu ihn immer als einen Elephanten an. —

Es ist besser im Schweiß bes Angesichts vor einem Amboß stehen und bas Gisen schlagen, als mit auf ber Bruft gekreuzten Armen vor einem Despoten. —

## Wie unterscheiden sich Freimuthigkeit und Wahrhaftigkeit?

Man ift freimuthig durch den Charakter, man ist wahrhaft aus Grundsagen. Man ist freimuthig wiber Willen, man ist wahrhaft, weil man es sein will. Der Freimuthige, oft befragt, kann ein Geheimnis nicht bewahren; die Wahrhaftigkeit aber ist eine Zugend, und als solche weicht sie, wenn es sein muß, einer höhern Tugend. Der Freimuthige verräth sich, der Wahrhafte zeigt sich offen; jener ist kuhn, dieser hat Muth. Ein Lügener, der sich bessert, kann wahrhaft

werben, aber nie freimuthig. - Man konnte einen Freimuthigen wohl überreben, bag er lugen folle, aber er murbe feinen Borfat fcblecht ausfuhren. Bei einem Bahrhaften bingegen mare bas Schwerfte gefcheben. wenn man ihn einmal zum gugen überrebet hatte. - Ginem Freimuthigen muß man in's Geficht feben, einen Bahrhaften reben boren. - Es ift angenehmer, Beichafte mit einem Freimuthigen zu machen, aber ficherer mit einem Bahrhaften, benn bie Tugend ift guverläffiger als ber Charafter. - 3m Umgange wird ber Freimuthige gewöhnlich bem Bahrhaften vorgezogen; benn man erfährt von ihm, was man wiffen will, und bisweilen mehr als er eigentlich fagen burfte; er scheint gleichsam von uns hingeriffen ju merben, und bas ift fur unsere Gitelfeit weit ichmeichelhafter, als blos zu empfangen, mas uns gutwillig bargeboten wirb. Much ift bie Freimuthigkeit nur eine Gigenich aft, forbert alfo nicht, wie bie Tugend, eine laftige Chrfurcht von uns, und gewährt bennoch benfelben Genug wie die Zugend.

Klage der Demoiselle Linkhand über ihre leib= liche Zwillingoschwester, die Demoiselle Rechthand.

Ad! ich muß mir endlich Luft machen! ich muß es bem Publifum flagen, wie oft und frantend ich jurudgefet

werbe, und von mem? von meinen leiblichen Eltern! um einer Zwillingeschwester willen, ber ich fo ahnlich febe als ein Tropfen Baffer bem anbern, mit ber ich mich auch gewiß recht aut vertragen murbe, wenn unfere Eltern und Bermandte nicht felbft einen fo bemuthigenden Unterfchied zwischen uns machten. Bon Jugend auf habe ich meine Schwester gleichsam als vornehmer betrachten muffen. Mich hat man groß werben laffen, ohne mir bie geringfte Erziehung ju geben, indeffen fie Schreiben, Beichnen, Raben und Stiden lernte; und wenn ich einmal gufällig einen Bleiftift, eine Feder ober Nahnadel berührte, fo verwies man mir es noch obendrein fehr hart, und marf mir vor, bag ich alles linkfch machte und nichts mit Grazie thate. Das geht fo weit, bag mir fein Löffel Suppe gegonnt wird und fast immer entreißt mir meine Schwefter bie Gabel, an ber ich einen Biffen Fleisch jum Munbe führen will.

Bisweilen ruft meine Schwester mich freilich zu Hilfe, aber nur wenn sie ohne mich nicht fertig werden kann. So zum Beispiel habe ich das Klavierspielen lernen mussen, nicht etwa um selber Ehre damit einzulegen, sondern blos um ihr zu akkompagniren. Wenn sie Garn abwidelt, muß ich ihr den Knäuel halten, ja ich muß sie sogar waschen und reinigen, ob ich gleich — um nicht ungerecht zu sein — bekenne, daß auch sie mir oft denselben Dienst leistet. — Ach! ich wollte noch Alles verschmerzen, wenn sie blos Kalente und äußerliche Borzüge vor mir behauptete; aber

fie magt fogar, fich mit mehrerer Treue und Redlichkeit au bruften; fie gibt vor, bag, wenn fie etwas verfpreche, fo fei barauf weit mehr zu bauen, als auf meine Bufage. Das hat fie ben Leuten fo lange vorgegaufelt, bis fie es endlich geglaubt haben, und wenn Semand eine Buficherung von uns beiben, ober auch bon unferer gangen Familie forbert, fo ift bie Naseweise gleich bei ber Sand, um fie im Namen Aller zu ertheilen. Ja, fie ift fo fed, zu bebaupten, bag nur fie einem Beliebten am Altare ben Schwur ber Treue leiften konne, ich aber eine alte Jungfer werben muffe. Durch folche Unmagungen haben fich bei Belegenheit fogar die ehrmurbigften Richterftuhle verleiten laffen, blos ihren Schwur als giltig anzuerkennen und mich gar nicht einmal aufzurufen. Doch fann ich ohne Ruhm zu melben verfichern, bag, wenn es barauf anfame, vom Sergen meg zu reben, ich bazu weit geschickter mare als fie, benn, unter uns, mas bas Berg anlangt, bas muß fie viel weiter suchen als ich. Daber mag es auch wohl kommen, bag fie viel boshafter ift als ich. Noch habe ich in meinem Leben keine Ohrfeigen ausgetheilt, bas überlaffe ich ihr. Dagegen verfage ich ihr meinen Beiftand niemals, wenn fie um etwas bitten will, und auch im Bebete zu Gott vereinige ich mich chriftlich mit ihr.

Und wie vergilt mir bas die Uebermuthige? — wenn Jemand geehrt werden foll, so wird er eingeladen, sich neben sie zu setzen, an meine Seite hingegen placirt man die geringeren Gafte. Dann ift fie geschäftig und legt

por, mobei ich ihr ben Teller halten muß. Rurg, ich murbe nicht fertig werben, wenn ich alle bie Burudfehungen ergablen wollte, die ich um ihretwillen erdulbe. Und boch ift und beiben aufgetragen, ben Unterhalt unferer gangen Kamilie mit unferer Arbeit zu verdienen. Bas foll baraus werben, wenn fie einmal frank wird? (und im Bertrauen, fie hat schon jest bisweilen die Gicht) wo foll benn bas liebe Brot herkommen? Da werden es unfere Eltern gewiß bereuen, fie fo gehatschelt und mich fo vernachläffigt au haben, benn ich konnte ja nicht einmal einen Bettelbrief fchreiben, um gute Bergen baburch ju rubren. Gelbft biefe Rlage an ein bochgeehrtes Publikum habe ich von ihr muffen schreiben laffen, und fie murbe es mohl schwerlich gethan haben, wenn fie nicht überzeugt mare, bag all mein Rlagen boch nichts helfen wird. Ich aber lebe ber Soffnung, bag boch bie und ba leichtfinnige Eltern ihre bisberige Berblenbung bereuen, und funftig gleiche Sorgfalt auf die Erziehung aller ihrer Rinder verwenden werden.

Die jungen Damen auf der Insel Metelin und die jungen Herren in Esthland.

Nachrichten bes Lord Charlemont zufolge, die berselbe einem französischen Konsul verdankt, ber sich viele Jahre lang auf der Insel Metel in ausgehalten, sind dort allein die Zöchter Erbinnen des Vermögens ihrer Mütter

(benn bie Bater haben nichts). Die Sohne erhalten blutwenig, werben oft aus bem Saufe gejagt, und muffen ihren Unterhalt muhfam erwerben. Diefe auffallende Bewohnheit, von ber in Reifebeschreibungen mit Unwillen gesprochen wird, scheint mir boch bei weitem vernünftiger, und auch menfchlicher, als bie in Efthland herrschende Sitte, ber zufolge bie Sohne fast alles und bie Töchter fast nichts bekommen. Diese Sitte, Die man ein Recht zu nennen beliebt, gesteht nicht allein ben Gohnen ein boppeltes Erbtheil zu, fondern weiß auch, burch einen gang einfachen Runftgriff, biefes Doppelte noch ju vervier- und verfechsfachen. Sat nämlich ber Bater ein gandgut, beffen Berth etwa fechzig taufend Thaler beträgt, fo hinterläßt er es in feinem Teftamente bem Sohne etwa fur funf und zwanzig ober breißig taufenb. Gefett nun, biefer Sohn follte fich mit einer Schwester theilen, so gieht er von ben breißig taufend erft zwanzig taufend als bas Doppelte für fich ab, und überläßt ihr zehn taufend, ohne Scham und Scheu, benn bas ift ein altes Recht. Die Bruderliebe zucht die Achseln; aber es fann nun einmal nicht anders fein. Much bie Liebe ber Eltern findet es fehr billig, und ahnet gang und gar nicht, bag man baraus ben Schluß gieben konne, Die Tochter murben weniger geliebt als bie Gobne.

Wenn man nun biefe barbarische Gewohnheit in Efthe land mit jener barbarischen Gewohnheit auf der Insel Metelin zusammenstellt und die Bernunft entscheiden läßt,

welche beffer sei (freilich taugen fie beibe nichts), so ergibt fich gang flar, bag, wenn nun einmal eine von beiben befteben foll, es weit vortheilhafter fur ben Staat ift, wenn bie Schwestern bie Bruber, als wenn bie Bruber bie Schwestern übervortheilen. Denn bie jungen Berren in Metelin find fammtlich ruftige, fleifige Buriche, bie fich auf die Schifffahrt legen, mehrere Jahre lang brav arbeiten, fich felbft ein Rapitalchen verbienen, und auf biefe Beife ihr Glud auf ihre eigenen Rrafte grunben, folglich felbst ftanbige, bem Staate Nuten bringende Manner werben. Die jungen herren in Efthland hingegen verlaffen fich auf ihren bequemen Borgug, laufen ein wenig burch die Schule, reisen auch wohl ein wenig, fommen gurud, verheirathen fich und verzehren unbedenklich, mas ber liebe Gott beschert hat. Schabe nur, bag bie efthlanbischen Töchter fich nicht eben so auf die Schifffahrt legen können, wie die metelinischen Gohne. Und bas ift bie zweite Urfach, warum bie metelinische Gitte beffer ift als die efthnische. Das weibliche Geschlecht hat feine Gelegenheit, etwas zu erwerben, und eben barum mare es billiger, wenn boch einmal eine ungleiche Bertheilung Statt finden foll, die Tochter in ihrer unwillfurlichen Gingezogenheit, als die Sohne in ihrer Tragheit zu unterftuten. Diese begunftigte Tragheit ift Schuld, bag von ben Gobnen reicher Efthlanber nur fehr wenige in Staats- ober Militardienste geben, sondern lieber ju Saufe auf bem vaterlichen Gute jagen, Rarten fpielen und nebenher ein wenig Landwirthschaft ganz nach dem alten Schlendrian treiben. Das ist um so mehr zu bedauern, da die Esthländer in der That sehr gute Anlagen und viele treffliche Eigenschaften besitzen, die blos durch Egoismus verdunkelt und durch Trägheit gefesselt werden. Was würde vollends daraus entstehen, wenn sich die Esthländer einmal einfallen ließen, ihre Frauen von Metelin zu holen? und die jungen Meteliner dagegen alle die guten, zurückgesetzten Esthländerinnen heim führten? — Was gilt's? auf Metelin würde ein herrlicher Schlag von Menschen ausblühen; aber in Esthland möchte ich dann nicht mehr wohnen.

## Quoblibet.

abe ich es boch in einem ber vorigen Stücke prophezeit: Das Morgen blatt, welches auf brollige Sprachsschnicher Tagb machte, werde selbst auf bergleichen ertappt werden. In Nr. 145 dieses Jahres kommt folgende Stelle vor: "Das alte berühmte Smyrna, welches ehebem bie von so vielen Städten bestrittene Baterschaft bes Homer auf seinen Münzen ausprägte." — Das müssen sehr unanständige Münzen gewesen sein, benn die Baterschaft bes Homer Kinder gezeugt habe.

Gin Berr Sartorius hat neuerlich ein Buch über ben Alogiandftein gefchrieben, welches vermuthlich Niemand lesen wird, und boch ift es in einer Sinficht febr unterhaltend. Er hat nämlich ein neues, verzweifelt feltfames Giftem über bie Entstehung unferer Erbe aufgeftellt. Daß bie fogenannten Monbsteine nicht aus bem Monde kommen, fondern fich blos in unferer Utmofphare erzeugen, fest er als gang gewiß (?) voraus, und baraus schließt er benn, daß unsere Erde mohl auch fo entstanden fein konne. - Die Gunbflut erklart er unter andern aus einer Strömung bes Dceans gegen Offen, und einer von Beften ber (alfo auch gegen Dften), bie fich im Driente begegneten, zusammen schlugen, und folglich bie Gemaffer aufthurmten. Ich bekenne, bag es mir unbegreiflich ift, wie eine Strömung gegen Dften, und eine, bie von Beften herfommt, fich begegnen tonnen.

Durch diese Strömungen sollen benn auch die Elephantengerippe nach Sibirien gekommen sein. (Wie benn aber die Palmen nach Preußen?) — In der Einleitung sagt er: Gott habe sich bei der Schöpfung wahrscheinlicherweise blos mit Stoffen beschäftigt, denn die Stoffe waren Ideale, und näherten sich also dem höchsten Ideale, der Gottheit.

Der Berfasser scheint wirklich geglaubt zu haben, baß er bei diesem Sage etwas bachte.

Blatted by Google

In ben Ropenhagner gelehrten Rachrichten mußte bis jest jeber Recensent sich nennen, und bas mar eine vortreffliche Ginrichtung, Die besonders ber Jenaischen Literaturzeitung zur Nachahmung zu empfehlen mare, weil fie hoffentlich baburch von folden Dasquillen, als beren Mr. 36 eines enthalt, unbefudelt bleiben murbe. Leider ift in Ropenhagen, burch eine konigliche Refolution, biefes, ben fchimpfluftigen Recenfenten läftige Befet aufgehoben worben, und blos ber Rebafteur ift gehalten, ben Namen bes Berfaffers jeder Recenfion zu nennen, wenn die Behörde es verlangt. Diefe Ginschränkung wird ben Unfug nicht binbern, benn gemighandelte Schriftsteller, bie vielleicht hunbert Meilen weit von Kopenhagen wohnen, find ichwerlich im Stande, fich beshalb an die Behorde ju menben, und ftrafen einen Pasquillanten lieber mit Berachtung, fo wie ich ben Berrn Sofrath Gichftabt, Redakteur ber Senaischen Literatur = Beitung und beffen anonymen Belferehelfer in Mr. 36.

\* \*

Wenn die Prälaten und Bischöfe in unsern Tagen ben Muth gehabt hätten, ben die geistlichen hirten ehemals bewiesen, man würde sie nicht so leicht vernichtet haben. Der Erzebischof Balduin von Trier war ein geborner Krieger, und übte dieses traurige Talent sein ganzes Leben hindurch. Bon dem Bischose von Sichstedt sagt ein alter Schriftsteller: "Dieser Prälat war ein überlanger freudiger Mann, trug unter seinem Rock, wenn er auf das Rathhaus zu dem Rechten

ging, ein ganzes Panzerhemb, und ein baierisches langes Rappier mit einem langen Heft von hirnschalen gemacht, und ließ sich oft vernehmen: er hatte Muthes genug mit funf Baiern sich herum zu hauen, wenn sie ihn redlich angriffen." — Und solcher Bischöfe gab es viele.

Die eigentliche Urfache von Dvid's Berbannung ift noch immer ein Rathfel. Gin gemiffer Berr Billenave hat furglich eine neue Ueberfetung ber Metamorphofen berausgegeben, und in bem Leben Dvid's jenes Rathfel ju lofen verfucht. Dit Recht zweiselt er febr, bag bas Mergerniß, melches Dvid's Schriften verurfacht, Beranlaffung bagu gegeben, obgleich Auguftus felbft bies erklarte. Aber wenn man bebenkt, bag biefer Raifer nichts weniger als keufch ober ffrupulös in folden Dingen mar; bag Dvid's Moral ber Moral aller feiner Beitgenoffen glich; bag er fie wenigftens noch in gartere Bilber als jene hullte, und bag feine Runft zu lieben ichon feit gehn Jahren bie faiferliche Bibliothek fchmudte, als Augustus erft auf ben Ginfall gerieth, Gift in einem Berte ju entbeden, bas er juvor bewundert hatte und deffen Berfaffer fein Liebling mar: fo fällt biese Bermuthung ganglich weg. - Dvid's Berbinbungen mit ber alteren Julie, Muguft's Tochter, fonnen eben fo wenig die Quelle feines Unglud's geworben fein, weil diese Julie ichon feit zehn Sahren bes Raifers Ungnade trug, als ber Blit auch ben Dichter traf. - Allein Dvid gehörte gu bes Raifes vertrautem Birkel, er burfte im Pa-

laft nach Gefallen aus- und eingehen, mahrscheinlich entbedte er alfo zufälligerweife irgend ein ichimpfliches Familiengeheimniß ber Cafaren. Aber welches? - bas mochte jest ichwer zu errathen fein. Ginige glauben, er habe bie Livia im Babe überrafcht. Dun wenn auch? follte benn ein fchones Beib baraus ein fo ichweres Berbrechen gemacht haben? nur bie feusche Diane bachte fo ftreng. Undere vermuthen, er fei ein unberufener Beuge ber mehr als vaterlichen Liebkofungen gemefen, mit welchen, ber Sage nach, Muguftus Die jungere Julie, die Tochter ber altern, überhaufte. Aber fie war ja feine leibliche Enkelin, und, mas noch mehr ift, er gablte wenigstens ichon siebenzig Sahre, und - was am meiften bagegen beweift - Dvib macht in feinen rubrenden, an den Raifer gerichteten Rlagen beständige Un= spielungen auf die, von ihnen beiden wohlgekannte Urfache feiner Ungnabe, auf bas unfreiwillige Bergehen bes Dichters und auf die Bergenswunde bes Kurften; wenn Mes bies burch eine folche Blutschande erklart werben follte: so mußte Dvid boch gang und gar ben Ropf verloren haben, wenn er ben Raifer unaufhörlich an ein fo fchimpfliches Lafter erinnert hatte: schwerlich mare bas ber Beg gewefen, feine Begnabigung zu erhalten.

Es bleibt also nichts anders übrig, als bie Entbedung irgend einer Abicheulichkeit ju vermuthen, bei ber es befonbers bem Tiber und ber Livia barauf ankam, fie in ewige Bergeffenheit zu begraben. Sierüber ftellt Billenave neue und scharffinnige Ibeen auf, indem er alle bie Um-XXXVII.

21

ftanbe, bie uns aus ber Gefchichte gur Beit von Dvid's Berbannung bekannt find, unter Ginen Gefichtspunkt bringt. Der alternbe Augustus, von bauslichem Rummer genagt. von ber Livia und ihrem Sohne Tiber tirannisch beberricht. wird babin gebracht, feine eigene Kamilie zu verbannen. Schon mar er Unklager und Richter feiner Tochter Julie geworben und hatte fie aus ber kaiferlichen Kamilie verfto-Ben. Der junge Ugrippa, ein Gohn biefer Pringeffin, und Julie, beffen Schwefter, blieben noch um ben Grofvater, und es schien, er werbe alle feine Bartlichkeit in biefen Enteln vereinigen. Die vornehmften Burger, felbft bie Bunftlinge bes Raifers, und unter anbern Fabius Marimus, Dvib's eifrigfter Freund, gaben laut genug ihre Bunfche fur ben natürlichen Thronerben zu erfennen, und - ba mar es. als Agrippa mit feiner Schwester verbannt, Dvib gleichfam an bie Grengen ber bewohnten Belt geschickt murbe. belaftet mit einem Geheimniffe, von bem er ben Raifer beftanbig unterhielt, aber auch felbst fühlte, wie gefährlich bie Enthüllung besfelben ihm werben fonnte, und barum fich begnügte, nur um einen milbern Aufenthalt zu fleben. - Inbeffen ichienen Fabius Marimus, Gertus Pompejus und andere Freunde Dvid's, die noch in ber Gunft bes Raifere ftanben, beffen Bartlichteit fur feine Ramilie wieber erwedt zu haben. In ben Bufen bes Marimus vergoß ber Beherricher ber Belt insgeheim Thranen über feinen bon ihm felbft verkannten Entel, ben er boch nicht gurud gu berufen magte. Aber biefer bebenfliche Bechfel feiner Empfindungen blieb der Livia nicht unverborgen, und bald wurde Maximus gezwungen, fich felbst ben Tod zu geben.

Es ift hochft merkwurdig, bag Dvid fich als die Urfache biefes neuen Unglude anklagt; er begte alfo vermuthlich, ben Ugrippa betreffend, gleiche Gefinnungen mit Marimus, ermunterte und überredete ihn vielleicht, Alles ju verfuchen, um bem Schickfale bes jungen Pringen eine gunftige Bendung zu geben; eine Begebenheit, Die mahricheinlich auch feine Befreiung nach fich gezogen haben murbe. -Endlich beschließt ber Raifer, ben Romern ben Jungling wieder zu ichenken, ben fie lieben, und fogleich faffen Dvid's Freunde bie lebhaftefte Soffnung ju feiner Begnadigung; aber — Agrippa wird zu Mola ermorbet — die beiden Julien fterben im Elenbe — und von biefem Mugenblide an fieht Dvid felbst fo klar, daß fein Schickfal unwiederruflich entschieden fei, bag er nicht einmal einen Berfuch macht, ben Tiber zu bewegen, und bag er nur noch ein einzigesmal magt, ihn um einen milbern Aufenthaltsort anzufleben, eine Bitte, die nicht erfüllt wird. - Erfahren wir gleich aus biefen intereffanten Bufammenftellungen noch immer nicht die gewiffe Urfache von Dvid's Eril, fo hat Berr Billenave boch fehr mahrscheinlich baburch gemacht, bag bie Politif es erheischte, und bag man fürchtete, er werbe ein Beheimniß verrathen, beffen Bekanntwerbung, burch feine weite Entfernung von Rom, unmöglich gemacht werben follte.

(Man vergleiche Bayle in einer ber neuern Ausgaben

seines Dictionnaire in der Note k, wo er bennoch zweiselt, daß Ovid klug genug gewesen sei, den Kaiser an irgend etwas schimpfliches lieber gar nicht zu erinnern, und daß vielleicht eben diese Unklugheit den Kaiser so unerbitterlich gemacht habe.)

Es ist bemerkenswerth, daß der Freimüthige in Nr. 139 dieses Jahres dem Künstlerlerikon von Meusel einige in der That lächerliche Sprachschniher vorrücket — jum Erempel:

"Euriger übte sich von Kindheit an im Beichnen mit so glücklichem Erfolge, daß er in seinem vierzehnten Jahre (nicht etwa ein vorzügliches Kunstwerk versertigte, sondern) seinem Bruder nach Paris folgte." Ferner: "des Thiermalers Grott vornehmste Arbeit in Deutschland ist daß churfürstlich baierische Familienstück zu München." Ferner: das Potter'sche berühmte Gemälde in Kassel, die pissende Kuh, wird die büssende Ruh genannt u. s. w., — daß aber das Morgenblatt, gleichsalls Nr. 139 und gleichfalls von diesem Jahre, wiesderum den Freimüthigen eben solcher Lächerlichseiten bezüchtigt, zum Erempel:

"Wir paffirten bas, von bem bort verfertigt werbenben guten Buchsenpulver bekannte Dorf." — Ein ccht p fn cho-logisches Seelengemalbe." — "Gine für ihr Alter selungene Sängerin."

Freilich follte man felbft feine Blößen geben, wenn man

frembe Blogen aufdeden will, und wer weiß, mas wieberum bem Morgenblatte noch bevorsteht, wenn eine literarische Spurnase sich die Muhe nimmt es burchzuwittern; benn es wird in ber That nicht leicht einen Schriftsteller geben, bem nicht zuweilen etwas Menfchliches begegnete, wenn gleich nicht völlig fo lächerlich als bie oben angeführten Beisviele. Go, jum Erempel, machte mir, als meine preugische Geschichte erschienen mar, ein Freund die Bemerkung, bag ich gleich die Borrebe mit einem Sprachschniger angehoben hatte. Ich stutte nicht wenig, ba ich mir bewußt mar, in biefem Werke einen gang befondern Kleiß auf bie Sprache vermandt zu haben; aber er überzeugte mich bald von ber Richtigkeit feiner Bemerkung, inbem er mich ersuchte, die Ueberschrift ber Borrebe genauer zu ermagen. Sie lautet nämlich fo: Ueber bie bisber unbenutten Quellen biefes Werks. fagte er, "bie Quellen bisher, bas heißt bis auf biefen Zag, unbenutt gewesen, so haft auch bu sie ja nicht benugt?"

Es ift freilich ein wenig Mikrologie in dieser ohnehin nur scherzhaften Kritik; aber sie ist doch wahr, und mag zur Warnung dienen. Ich bitte die Besitzer meiner preußischen Geschichte, jene Ueberschrift unter die Drucksehler, und, statt des Wörtleins bisher, das Wörtlein zuvor einzuschalten.

Bum Glud gibt es unter ben europaifchen Furften feine

pon jenen verfluchten Beifeln ber Menschheit, Die man Eroberer zu nennen pflegt. Sollte aber funftig einer unter ihnen aufstehen, und etwa fein Bewiffen ihn beläftigen, fo barf er fich nur an bie beutschen Schriftsteller wenben, bie merben ihm nicht allein beweisen, bag er ein großer Mann ift, ber Bewunderung verdient; fondern bag er auch gang recht handelt. Man lefe gum Beifpiel im europäischen Beobachter (1808, Dr. 21), ba fteht mit burren Borten: Große Reiche fonnen nicht burd Trägheit erhalten werben. Sich mit bem Seinigen begnugen ift bie Sache eines Pripatmanns; um Frembes ju ftreiten, bas ift ber Ruhm ber Konige. Ja, fo weit geht beutsche Niedertrachtigkeit. Wenn also einmal ein friedliebender Ronig alle Staatsfrafte auf bie innere Berbefferung feines Landes mendete: fo murbe ber europaifche Beobachter bas Erägheit nennen, und ihm ben Untergang prophezeien. Er muß, wenn er Ruhm erwerben will, burchaus um Frembes ftreiten, bas beißt, frembes Gigenthum su rauben fuchen. Ber murbe fich nicht freuen, wenn ber Aufsteller eines folchen Grundfages bei ber erften Gelegenheit rein ausgeplunbert murbe.

Attila nannte fich eine Geißel Gottes. Es gibt auch Geißeln Gottes, bie fich nicht so nennen, vielleicht weil ber Name so schrecklich klingt. Milber bem Klange nach, aber im Grunde gleich bedeutend, war ber, welchen

Erich IX. mahlte: Gottes Freund ber Menschen Reind. Als ob beibes vereinbar mare!

\* \*

Der Kanzler d'Aguessau stellte in seinen Werken folgenbes Bild einer vollkommenen Staatsverwaltung für Frankreich auf: "Gile mit Weile, mindere des Königs Schulden, stelle nach und nach die Seemacht wieder her, begünstige den Ackerbau, reize zur Industrie, belebe die Künste, schütze den Handel: das ist der wahre Weg, um zu einer soliden Größe zu gelangen (nicht ein Wort von Eroberungen); so vermehrst du die Kraft, ohne den Neid zu wecken; so fängt man nicht eher an dich zu fürchten, die du selbst nichts mehr zu fürchten hast.»

\* \*

Fur Berliebte stelle ich hier eine interessante Frage auf: Wenn liebt man am wenigsten? wenn man zu brechen im Begriffe steht? ober wenn man eben bricht? ober nachdem man gebrochen hat?

\* \*

Unsere Mystifer und Metaphysifer gleichen jenem Parisfer Kinde, von welchem ein französischer Schriftsteller ersählt: "Es schrie entsetzlich. Ich bot ihm Spielwerk und Bonbons, allein vergebens; es warf Alles mit Ungestum von sich, und wollte nur den grand dada haben. Wer ist dieser grand dada? fragte ich bie Mutter. Ach! sagte sie, ich bin diesen Morgen mit ihm über den pont neuf gefah-

ren, ba hat es die Bildfaule Heinrich IV. gesehen, und will nun burchaus damit fpielen."

Aleranber, ber Eroberer, legte Homer's Gebichte neben seinem Schwerte unter das Kopffissen, und machte bem Aristoteles Worwürse, daß er, außer ihm, noch Andere unterrichte. Marc Aurel war eben so eisersüchtig auf den Ruhm eines großen Philosophen, als auf den eines großen Raisers. Franz I. belohnte mit gleicher Freigebigkeit die Helbenthaten Bayard's, die Gefälligkeiten der Herzogin von Etampes und das Griechische des Amiot. Friedrich der Große vereinigte die Lorbeern des Mars und des Apollo auf seinem Haupte. Aber die Liebe zu den Wissenschaften ist doch nur eine Buhlschwester, denn sie verschmäht auch die verdorbensten Herzen nicht. Nero war Dichter und ein Freund der Künste. Die größten Tirannen und Despoten stellen sich wenigstens, als ob sie die Wissenschaften hochschäften.

Ein bummer Teufel sah einen Spithuben zum Galgen führen. "Was hat der Mensch gethan?" fragte der dumme Teufel einen Spaßvogel, der neben ihm stand. — "Stellen Sie sich vor," antwortete dieser sehr ernsthaft, "er hat im vorigen Winter Schnee in einem Bacofen getrocknet, und hat ihn für Salz verkauft." — "Ach! der insame Spithbube!" sagte der dumme Teufel und wunderte sich gewaltig.

Die Witwe eines Unterlieutenants mit vier Kindern trat vor ben wadern Kaifer Joseph und überreichte ihm eine Bittschrift, mit ihrem Namen unterzeichnet, und babei geschrieben: Dberlieutenant. Der Kaiser stutte und fragte. »Ich habe Ew. Majestät in der That als Oberlieutenant gedient," sagte die Witwe, "bis ich einst schwer verwundet und beim Verbande mein Geschlecht entbeckt wurde. Da heirathete ich meinen seligen Mann und gebar Ihnen vier Söhne." — Gerührt nahm Joseph das Geschenk an, und versorgte die brave Mutter, die leider jetzt in Wien nicht ihres Gleichen hat.

\* \*

Michel Ungelo war nicht blos ein großer Maler, sonbern auch ein guter Bilbhauer und Dichter. Wir verbanken unter andern seinem Meißel eine Bilbsäule ber Nacht; sie ist schlafend vorgestellt und wurde so vortreffslich befunden, das man folgenden Vers darauf machte:

La Notte che tu vedi in si dolci atti Dormire, fu da un Angelo scolpita In questo sasso; e perche dorme, ha vita, Destala se nol credi, e parleratti.

Bu beutsch: "Die Nacht, welche bu hier so behaglich schlummern siehst, wurde von einem Engel aus Marmor ge-hauen; sie lebt, benn sie schläft. Bede sie, wenn bu mir nicht glaubst, und sie wird sprechen." — Schnell bichtete ber Künftler eine Untwort im Namen ber Nacht:

Grato mi é il sono, e più l'esser di sasso: Mantre che'l danno e la vergogna dura. Non veder, non sentir, m'é gran ventura: Però non mi destor — deh parla basso!

Bu beutsch: "Suß ist mir ber Schlaf und froh bin ich, aus Marmor zu bestehen in einer so schlimmen, unverschämten Zeit. Nicht sehen, nicht fühlen ist mir eine Wohlthat. D'rum wede mich nicht! rede leise!" — Wenn die Nacht seitdem immer fort geschlasen hat, so wird sie sich wahrhaftig jetzt auch nicht wecken lassen.

\* \*

Olivier Maillard, Beichtvater Karl's des Achten, strafte jeden moralischen Unfug in seinen Predigten und verschonte den König selber nicht. Einst, als er es wieder sehr arg gemacht, das heißt: freimuthig gesprochen hatte, ließ der König (dessen Bater unlängst die Ertraposten eingerichtet) ihm sagen, er werde ihn ersäusen lassen. "Sehr wohl," antwortete der Beichtvater, "so gehe ich zu Wasser in's Parabies, wo Seine Majestät mit Ihren Postpferden mich nie einholen werden." — Der König lachte, und ließ hinsort ihn schelten so viel er Lust hatte.

Dionys, ber Tirann, fand einst im Tempel Jupiter's ein kniendes Weib, bas mit großer Inbrunst für seine Ershaltung betete. Das gesiel ihm wohl, er nahte freundlich grinsend, und fragte die Betende, wodurch er ihre Liebe gewonnen? — »Uch Herr!» antwortete sie, "du bist ber

britte Tirann, den ich über Sicilien herrschen sehe. Bur Zeit des ersten hatte ich vier Kühe; er nahm mir eine, ich flehte um seinen Tod, und er starb. Sein Sohn nahm mir die zweite Ruh, und auch ihn habe ich zu Tode gebetet. Du hast mir die dritte genommen, und ich flehe Tag und Nacht um dein Leben, um wenigstens meine vierte Kuh zu behalten."

Bor mehr als breißig Jahren stiftete ein Herr Artau zu Paris eine Cotterie für keusche Jungfrauen (filles sages). Icht hört man nichts mehr davon. Ist diese Cotterie eingegangen? Ober gibt es keine silles sages mehr?

Vormals wurde am ersten Mai dem Könige und der Königin von Neapel mit großem Pomp durch den Hoffteuermann von Neapel ein Geschenk von Früchten, Blumen und Bögeln überreicht. Diese prächtige Geremonie ist in einem Gedichte beschrieben, dessen Verfasser ein Herzog von Betsort sein soll. Man sindet darin allerlei Angaben, die heutzutage bestritten werden, wenigstens nach französsischen Ansichten. Da ist eine schöne Pyramide, verziert mit den Wapen der Häuser Bourbon und Desterreich; da liest man die Namen der vier Augenden, die dem Könige eigen sein sollen (Ferdinand IV.), Religion, Gerechtigkeit, Gnade, Freigebigkeit; da tritt der Strom Sebete aus seinen Usern, um die allgemeine Freude zu theilen; da singen allegorische Schwäne die Glückseigkeit

der jetigen (nämlich vorigen) Regierung u. f. w. Wenn man das so liest, so kann man sich wahrlich nicht enthalten, alle Kürsten zu bemitleiden, denn sie sind gleichsam nur geboren, um auf dem Theater der Welt schwere Rollen zu spielen; so lange sie auf der Bühne stehen, beklatscht man sie und wirst ihnen Blumen zu, sie mögen spielen wie sie wollen; müssen sie aber hinter die Coulisse treten, so sind sie im Nu vergessen, und man jauchzt dem zu, der sie ablöst, wenn er auch zehnmal schlechter spielte. — Das ist freilich schon oft gesagt, aber noch nicht so oft bewie sen worden, als in unsern Tagen.

Es ist eine traurige Wahrheit, aber barum nicht minber eine Wahrheit, daß die meisten Anekdeten, welche der Menschheit Ehre machen, sich nicht ganz so zugetragen haben, wie man sie erzählt. Das Bestreben jedes Erzählers geht dahin, den Zuhörer in Erstaunen zu sehen, und er verschönert seine Anekdote, bisweilen ohne es zu wollen, oft ohne zu bedenken, daß er gerade durch die Verschönerung ihr die Wahrscheinlichkeit raubt. So zum Beispiel berichteten die Zeitungen vor vielen Jahren, es sei ein Boot auf dem Rheine untergegangen, ein starker muthiger Bauersmann, der sich nebst seiner Frau darauf befand, habe diese umfaßt und gegen den Strom gekämpst. Sie sei aber bald gewahr geworden, daß seine Kräfte ihn verließen, da habe sie den heldenmüthigen Entschluß gefaßt, sich von ihm los zu machen, und — mit den Worten:

leb' mohl! forge fur unfere Rinder! fei fie in den Bellen verschwunden.

Benn Berfe Beweisarunde maren. fo burfte man an biefer Unetbote nicht zweifeln, benn Beng, ein nun vergeffener Dichter jener Beit, bat fie rubrend befungen. Aber fann fie fich auch wohl fo zugetragen haben? schwerlich! -Ein Menich in Gefahr zu ersaufen, ftellt feine Betrachtungen an, ob ber, an ben er fich klammert, auch noch Rrafte genug habe, ibn zu halten ober nicht. Gine-taufendfache Erfahrung lebrt, bag ein folder bewußtlos und frampfhaft Alles umschlingt, auch die Kuße ober Urme bes Retters, wie es fich eben trifft, so nothwendig auch beide jum Schwimmen find. Beit natürlicher ift es ju glauben, baß entweber fie teine Rraft mehr hatte, fich an ihm gu halten, und unfreiwillig ihn los rieß, ober bag er in ber Tobesanaft fich von ihr los machte, und nachher, gleichfam ju feiner Entschuldigung, ihre letten Borte als einen Belbenmuth ber Liebe barftellte. Freilich verliert bie Unetbote baburch viel von ihrem Intereffe, allein die Wahrheit gewinnt. - 3ch erinnere mich einer andern, fehr rührenben Begebenheit, wo eine Mutter mit zwei Rinbern, in Bafferegefahr, fich an ein Baumchen flammerte, welches noch aus dem Baffer hervorragte, und als fie fah, daß fur beibe Rinder nicht Plat genug fei, bag einer von ihnen breien weichen muffe, ohne Bebenten in bie Kluten fprang. Diefe Begebenheit kann fich allerdings fo jugetragen haben; benn bier trat ein Augenblick ein, wo bie Todesgefahr sich verminderte, folglich die Todesangst die Seele nicht ganz verwirrte, sondern der Mutterliebe Raum ließ. Aber von der Todesangst ergriffen, handelt auch der edelste Mensch nur instinktmäßig, und wenn diefelbe Mutter, nachdem sie sich in die Fluten gestürzt, den Baum noch einmal hätte erreichen können, so würde sie sich aus's Neue daran geklammert haben, um gleich nachher aus's neue in die Wellen zu springen.

Rouffe au machte recht hübsche Schnürbänder. Eine junge Dame bat ihn um eins derselben zu ihrem Hochzeittage. Er schickte es ihr mit solgendem Billet: "Empfangen Sie, Mademoiselle, das schöne Geschenk, welches Sie von mir begehrt haben. Sollte es zu lang sein, so schonen Sie es und sorgen dafür, daß das Ueberflüssige bald gebraucht werden könne. Tragen Sie unter glücklichen Borbedeutungen dieses Symbol der Bande des Schmerzes und der Liebe, mit welchem Sie Ihren glücklichen Gatten sessen dur ber Liebe, mit welchem Sie Ihren glücklichen Gatten sessen dus der Hand dus der Hand dessen, der die Pflichten der Mütter auszeichnete, die Berbindlichkeit auserlegt, diese Pflichten zu erfüllen."

Nr. 843 bes Courier de l'Europe vom vorigen Jahre enthält einen merkwürdigen Artikel über bas Beismar'sche Theater, den ich von Bort zu Bort wieder gebe, um zu zeigen, was dabei heraus kommt, wenn man bie Musen als Leibeigne behandelt. Sehet da, heißt es,

wie man in Deutschland Kritiken gegen Schauspieler wiberlegt. Gin weimarischer Schriftsteller hatte in eine bortige Beitung einige Bemerkungen über bie Schauspieler bes weimarischen Theaters einruden laffen ; ein Theater, meldes nicht bem fleinsten Winkeltheater von Paris bie Bage balt (qui n'égale pas le plus petit theâtre bourgeois de Paris); aber welches in jener Begend burch ben literarifden Ruf ber Stadt Beimar einige Bichtigkeit erhalt. Plötlich empfängt ber Kritifus bie offizielle Unzeige: »baß bie weimarische Regierung ihm ihren burgerlichen Schut entziehe," welches mit anbern Borten eben fo viel bieg, ale: er folle verbannt fein. Man fann leicht benfen, bag es mehr als Ein Theater gibt, wo bie Schauspieler febr froh fein wurden, wenn fie bie Bermegenen, welche fie gu tabeln magen, auf biefe Art jum Schweigen bringen tonn= ten; aber nur Gothe allein verfteht, einem folchen lettre de cachet eine fo originelle Form ju geben. (Mais il n'y a que M. Göthe qui sache donner à une lettre de cachet des formes aussi originales.) Uebrigens wurbe man beffer gethan haben, die weimarifchen Schaufpieler bei höflichern Leuten in die Schule au schicken, und wenn fie baburch auch nicht bas Beheimniß gelernt hatten, ehrliche Rritifer schweigen zu machen, fo murben fie zum meniaften erfahren haben, wie man es macht, um Lobpreifer reben ju laffen. (Pour faire parler des louangeurs.)

Gin ominofer Drudfehler finbet fich im Freimuthigen

Nr. 209 vorigen Jahres. Es wird nämlich von einem Kriegsspiele in Dresden gesprochen, und bavon gerühmt, daß es manche Gegenstände des Kriegs- und Armenwesens (ftatt Armeenwesens) versinnliche. Dieser Drucksehler ist — bei der allerdings innigen Verschmelzung, des Kriegs- und Armen wesens — einer der verzeihlichsten von der Welt, und man sollte beinahe auf den Einfall gerathen, der Setzer sei ein loser Vogel.

Hingegen ist es kein Drucksehler, sondern eine kleine Uebereilung von dem Herausgeber des neuen politischen Journals oder Kriegsboten, der sonst des Lobes der neuen Ordnung der Dinge nicht satt werden kann, wenn er pag. 242 sich solgendergestalt vernehmen läßt: "Bu allen Zeiten ist durch große Revolutionen mehr bewirkt worden, als in den Absichten derer lag, die sie herbeisührten, oft sogar das bare Gegentheil von dem, was man beabsichtigte. Unsere Zeiten werden in dieser Hinsicht keine Ausenahme machen."

Weh' uns, wenn biese Prophezeiung eintreffen sollte! es ist uns so viel tausendmal gesagt worden, daß die Absichten berer, die uns umwälzen, blos dahin gehen, uns unaussprechlich glüdlich zu machen, daß wir endlich, mit Thränen in den Augen und leeren Taschen, angefangen haben, es zu glauben. Weh' uns, wenn das bare Gegentheil geschieht! und uns denn gar nichts Bares mehr übrig bliebe, als eben dieses Gegentheil.

"Der ausgestreute Same," so fährt ber Berfasser fort, wist frastvoll — (bas weiß Gott!) und ber Boben, auf ben er gefallen ist, nicht unfruchtbar — (wie könnte er das sein? er ist ja mit Blut gedüngt), es wird nur darauf ankommen, daß wir uns über gewisse Dinge verständigen u. s. — Diese gewissen Dinge bezeichnet der Herr Berfasser zwar nicht weiter, doch aus dem Zusammenhange erhellt, daß er die deutsche Freiheit darunter versteht, die ein gewisses Ding ist, über welches die Machthaber sich nun schon längst vollkommen verständigt haben.

Seite 243 wirft berselbe Schwäher ber öfterreichischen Regierung vor, baß sie bei jeder Gelegenheit ihren eigennühigen Absichten das Blut der braven Deutschen geopfert
habe. — Ach, lieber Gott! bas Blut der braven Deutschen scheint nun einmal dazu bestimmt zu sein, eigennühigen Absichten geopfert zu werden. Wo ist es nicht
schon gestossen? und wo fließt es nicht?

Da haben wir nun so lange geglaubt, es sei gar nicht mehr möglich baran zu zweifeln, baß die Erbe sich um die Sonne brehe, und siehe, da ist ein herr d'Aguila aufgestanden, der in einem Werke: decouverte de l'Orbite de la terre, weder dem Ptolomäus, noch dem Tycho Brahe, noch dem Copernicus folgt, sondern erzählt, daß die Erde, um ihren jährlichen Kreislauf zu vollbringen, keiner größern Bewegung dazu bedarf, als des täglichen

Umwälzens um ihre Achse, daß die Sonne hingegen sich jährlich Einmal um die Erbe drehe. Die Beweise dieser neuen Bahrheit anzuführen, ist hier weber Ort noch Raum; ich lebe aber der Hoffnung, daß man die neuen Formen am himmel eben so wohl als die neuen Formen auf der Erbe auch ohne Beweis für besser halten wird als die alten.

\* \*

In ben bisweilen etwas parador klingenden Noten bes Moniteur zu englischen Beitungenachrichten fieht unter anbern: »Wenn man eine große Armee hat, so können die Lebensmittel wohl in einige Verlegenheit seten, aber einen General nie aufhalten. Mangel an Lebensmitteln kann nie einen Grund abgeben, sondern nur einen Borwand."

So ift also nunmehr eine seit Sahrhunderten fur wichtig gehaltene Marime in der Kriegskunst durch einige Feberftriche vernichtet.

\* \*

In ben Beiten von Boß (im Juliheft auf ber ersten Seite) äußert ber scharssinnige herausgeber bie hoffnung, baß wir in einem Beitpunkt leben, in welchem bie
Lage von Europa, wahrscheinlich für ein Menschenalter, besinitiv burch Napoleon entschieden werben wird. — Lieber Gott! biese hoffnung ist nicht glänzend. Denn wenn burch alle bie Blutströme, die, fast
während eines Menschenalters, vergossen worden sind,

nicht mehr erkauft fein follte, als die Ruhe eines Menschenalters, so ware ber Preis furmahr zu hoch.

Nach pag. 12 sagte ber General Bonaparte in Egypten in einer Proklamation an seine Krieger: "Die Plunderung bereichert nur eine kleine Anzahl Menschen; sie entehrt uns, sie vernichtet unfere Hilfsmittel, sie macht uns bie Bölker zu Feinden, die zu Freunden zu haben unserm Interesse angemessen ift." Lauter goldene Worte; nur Schade, daß sie außer Egypten nicht immer beherzigt worden sind!

Pag. 14. zeigt ber Herausgeber mit großer Feinheit und Menschenkenntniß, daß der Heerführer der Franzosen nicht den besten Weg einschlug, sich den Pascha von Kairo geneigt zu machen, indem er ihm ohne Umschweise bittere Wahrheiten sagte. Allein solche Wahrheiten sind der Stempel der heutigen freimuthigen Diplomatik. Wer seines Schwertes und seiner Faust gewiß ist, wozu soll der die kleinen ängstlichen Hössichkeiten beobachten, die nur dem Schwachen geziemen. Die gekrönten Häupter haben in den letzten zehn Jahren sich so entsetzlich viele — wie soll ich es nennen? — starke Dinge gesagt, daß man zum mindesten die Gelehrten nicht mehr allein beschuldigen darf, ihre Sprache sei ausgeartet.

Pag. 15. »Man hat fich in Frankreich feit ber Revolution gewöhnt, bei Unternehmungen gegen andere ganber ober in anbern ganbern, fich mit Proflamationen an bie Bolfer ju wenden, um ihnen anzuzeigen, bag man auf ihre Personen und ihr Eigenthum Ungriffe gu richten nicht gemeint fei" - (boch vorbehalten bie Kontributionen und Requisitionen, die bas Eigenthum freilich ein wenig schmälern und bie gleich fo eingerichtet werben, bag noch viele Sahre lang nach bem Frieden baran bezahlt merben muß), »fo wenig mit feindlichen Absichten gegen fie umgehe, bag man vielmehr gang eigentlich und allein fomme, um ihren Buftand zu verbeffern und ihr Glud zu begrunben. In wie fern bies ernftlich gemeint und burch bie That . bemahrt worden fei, laffen wir hier auf fich beruhen." -(Ernftlich gemeint? baran wollen und burfen wir nicht zweifeln. Durch bie That bemahrt? bas muß bie Beit lebren. Die Frangofen wollen ja auch nicht bie jegige Generation gludlich machen, fonbern bie Rachwelt. Bir, bie wir bas verdammte Unglud haben, jest zu leben, wir gleichen ben Ifraeliten, die ber liebe Gott von ben Fleifchtopfen Egyptens in die Bufte fuhrte; aber unfere Nachfommen werben bas gelobte ganb ichauen.) »Man muß fich immer noch Wirkung bavon versprechen (nämlich von den Proklamationen), benn man hat biefe Sitte bis auf bie gegenwärtige Beit beibehalten." - (Barum follte man fie nicht beibehalten, fo lange fich Menfchen finden, welche diefen Proflamationen vertrauen? - Es ift überhaupt merkwürdig, daß wir in einer Zeit leben, wo sehr viel mit den Bölkern gesprochen wird, doch sind es eigentlich nur zwei Gegenstände, über welche man mit ihnen spricht, er stens: sie sollen ruhig bleiben, sollen vom besten Geiste beseelt sein, und zweitens: sie sollen geben. Mir ist keine Proklamation bekannt, die einen andern Zweck hätte).

\* \*

Pag. 20. In bem Schreiben, welches ber General Bonaparte aus Egypten an bas Direktorium erließ, findet fich die merkwurdige Meußerung: »Das Berhangniß hat bei diesem Borfalle (nämlich bei ber Bernichtung ber frangofischen Flotte bei Abufir) wie bei vielen andern bemeifen wollen, baß, wenn es uns auf bem feffen ganbe bas Uebergewicht ertheile, es unfern Nachbarn bie Berrschaft ber Meere beschieden hat." - Es läßt fich wohl nicht zweifeln, daß ber Beld biefe Borte im gangen Ernfte und mit voller Ueberzeugung geschrieben; wie fehr muß man baber ben Muth und bie Ruhnheit bewundern, mit welchen er jest fogar bem von ihm erkannten Berhangniffe trott, und ben gangen Rontinent von Europa gegen basfelbe bewaffnet, um ben Englandern bie Berr-Schaft ber Meere zu entreigen, bie ihnen bas Berhangniß beschieden hat. Der Berausgeber ber Beiten meint : biefe Berschiedenheit ber Unfichten fei gang naturlich bei einer folchen Beranderung ber Berhaltniffe. Allein ich

möchte ihm zurufen: bu gibst bem Raiser nicht was bes Raisers ift. Nur in Napoleon's großem Charakter muß ber Grund ber Verschiebenheit ber Unsichten gesucht werden; benn die Verhältnisse zwischen ben Engländern und Franzosen haben sich gar nicht verändert, die letzern werden zur See noch immer eben so von den erstern geschlagen wie damals, und es scheint folglich noch immer dasfelbe Verhältnis und Verhängnis obzuwalten.

\* \*

Pag. 141 beißt es: "Jammer über bas Beil, mas burch Bolfsinsurreftion - ber fcbredlichften aller Bei-Beln ber Menschheit - erworben werden foll! Spanien stellt boch mohl ein neues marnendes Beispiel auf. Wer mochte bas Glend meffen, mas burch bie Insurrektion bort icon bewirft morben ift. Bas wird bas endliche Los ber Nation gleichwohl anders als Unterwerfung fein? u. f. w." - Dag Bolkeinsurrektionen die Schrecklichfte Beigel ber Menschheit sind, barüber ift mobl Jebermann mit bem Berfaffer einig; wenn er aber Jammer und Beh über bas Beil ruft, welches burch fie erworben wird, fo bebenkt er nicht, bag unfer eigenes, jest fo fehr gerühmtes Beil blos burch die frangofische Bolksinsurrektion von 1789 erworben worden; denn hatte man Ludwig XVI. nicht vom Throne gestoßen: fo fagen auch wir noch in bem alten Sauerteige, und bie Belt, von ber man jest allgemein behauptet, daß sie anderer Formen fo fehr bedurft habe, mußte sich noch immer mit ben alten Formen behelfen, und ware vielleicht gar so unglücklich, ihr Elend nicht einsmal zu fühlen. Freilich wird Unterwerfung bas Los ber Spanier sein; aber bas war ja auch bas Los ber Franzosen, bie jest auf bem höchsten Gipfel bes Ruhms und Glücks stehen.

\* \*

Pag. 147. »Seit geraumer Zeit hegten wir die Ueberzeugung: daß das Schickfal felbst alle Operationen Napoleon's leite, und daß alle Bemühungen der Menschen nichts gegen ihn vermögen." — Dasselbe schrieb mir vor einiger Zeit eine sehr kluge, fromme Frau, nur mit andern Worten: Der Herr hat es ihm geheißen, so drückte sie sich aus, und man kann in der That nichts Besesters darüber sagen. Ich zweiste nicht, daß die Meder eben das sagten, als Cyrus sie überwand, und daß die Perser eben das sagten, als Alexander sie überwand, und daß die Griechen eben das sagten, als sie von den Kömern überwunden wurden zc. zc. zc. Es ist ein wahrer Trost- und Kernspruch, der zugleich von allen andern Gedanken dispensirt.

\* \*

Im Oktoberheft pag. 164: "Co anbern fich bie Unfichten mit ben Begebenheiten, und es ift nur bas Sonberbare babei, bag man aus ahnlichen, vorhergegangenen Ereignissen und Erfolgen, immer noch nicht auf bie nachfolgenden ichließen will, fonbern immer noch gang neue Erscheinungen erwartet, unerachtet bas Raturlichere fcheint, vorauszuseben, bag immer noch gleiche Urfachen gleiche Wirfungen hervorbringen muffen." - Da hat ber Berfaffer ein febr mahres Bort gesprochen. Es ift eine alte, aber von Niemanten beherzigte Rlage, bag bie Gefchichte, fowohl bie altere als bie neuere, ben Menschen zu nichts weiter bient, als fich bie Beit bamit zu vertreiben. Doch jett ift man fo furgfichtig, ju erwarten: bag Napoleon ber Große, nach Besiegung ber Englander, auf bem glangenden Pfade feines Ruhmes ftehen bleiben, daß er feine Bohlthaten nicht über gang Europa verbreiten werbe. Ich aber bin völlig bavon überzeugt, und glaube fogar ichon bie entfernten Borbereitungen bagu mahrgunehmen. 3ch febe die polnischen Kahnen meben und rufe mit bem Berfaffer: »gleiche Urfachen bringen nur gleiche Wirkungen hervor.

Es ist in Paris ein Traktat über die Blutegel herausgekommen (ber Verfasser heißt Vitet), burch welchen wir unter andern erfahren, daß die Blutegel nicht weniger als fechs und zwanzig Magen haben, und daß zwisch en diesen Magen das Gehirn in einem kleinen Sade sich befindet. Welch ein glückliches Thier! aber auch welch ein Glück für uns, daß es bennoch so wohlseil zu unterhalten ist. Hingegen gibt es Blutsauger, die zwar nur einen Magen haben; aber weit mehr verzehren, als eine Million Blutegel mit sechs und zwanzig Millionen Magen. — Den alten Glauben, daß die Blutegel in einem Gefäße mit Wasser, durch ihre Bewegungen die Witterung andeuten, vernichtet Vitet. Er hat eine Menge Gefäße zugleich aufgestellt, der Bewohner des einen hat sich ein wenig bewegt, der des andern sehr stark, der des dritten gar nicht u. s. w.

\* \*

Wenn ich Marmontel's Memoiren früher gelesen hätte, so würde ich dem Herrn Kapellmeister Himmel nie den Prozeß gemacht haben, von welchem in einem der vorigen Stücke der Biene die Rede war. Marmontel nämlich sagt: En général, la satuité des musiciens est de croire ne rien devoir à leur poëte; et Grétry, avec de l'esprit, a eu cette sottise au suprême degré. Zu deutsch: Im allgemeinen ist es eine Narrheit der Musiker, sich einzubilden, daß sie ihren Dichtern gar nichts schuldig sind— (nicht allein die Musiker, auch die Kammergerichte scheinen das zu glauben)— und Gretry, trotz seines Berstandes, besaß diese Narrheit im höchsten Grade." — (Nun so weiß ich, wer sie von ihm geerbt hat.)

\* \*

Im neunten Bande von Malte Brun's Unnalen ber Reisen wird von den Schweden folgendes schmeichelhafte Gemalbe entworfen: »Welche hochachtungswurdige, ja bewundernswurdige (?) Nation ift die schwedische! Was ber englische Charakter Grundliches, Mannliches und Tiefes besitht, scheint sie größtentheils mit bem glanzenden und liebenswurdigen Charakter ber Franzosen zu vereinigen." (Ift eine folche Bereinigung auch möglich?)

\* \*

Die thun bie Menschen wichtiger, als wenn fie Rleinigfeiten untersuchen. Wie viele gelehrte Differtationen befigen wir nicht über Dinge, bie feinen Abichnigel eines Magels werth find. Wir wollen alfo nicht über ben gransofen lachen. ber ein Buch über bie Art und Beife fcbrieb. wie man bas Dhr üben folle, ben Takt beim Tange gu halten. Tiefgelehrt untersucht er ben Ursprung bes Bortes Menuet, und leitet es von bem lateinischen Borte minuere (verringern) her, weil bie Menuet-Das nicht fo übereilt, und bie Bewegungen bes Korpers minder lebhaft waren. Dann macht er einem feiner Berrn Rollegen, einem gemiffen Pécour, große Romplimente über bie Bervollfommnung ber Menuet, welche Bervollfommnung barin befteht, bag man, ftatt fonft bie Figur eines S zu tangen, jest ein Z tangt. Endlich gibt er zwölf neu erfundene Arten an, ben Schulern ben Takt beigubringen. Bie murbe ber gute Mann, ber vermuthlich tobt ift, erschreden, wenn er fahe, bag bie herrliche Menuet jest meber als S noch als Z mehr getangt wird, bag aber alle Europaer, besonders bie Deutschen, Mue febr gelehrig nach bem Zafte tangen, ber

ihnen auf teine von seinen zwölf neu erfundenen Arten, sondern ganz einfach burch die Trommel beigebracht wird.

Eine Nation, und überhaupt jede Gemeine, hängt noch an ihren Vorurtheilen, lange nachdem schon jedes Indivibuum sich davon losgerissen. Das ist auch wohl die Ursache, warum die Philosophie, die schon bei Einzelnen so langsame Fortschritte macht, noch langsamer auf die öffentliche Meinung wirket.

Es gibt Richter, die ein so ehrliches Mißtrauen in sich selber setzen, daß es schon genug ist, durch Freundschaft oder Verwandtschaft ihnen anzugehören, oder auch nur ihnen empsohlen zu werden, um die gerechteste Sache zu verlieren. So unzuverlässig ist die menschliche Tugend. Sogar gegen das edelste Mißtrauen sollten wir mißtrauisch werden.

Ein Mann, ber sonst für recht flug gelten wollte, beschwerte sich gegen einen Unbern, daß er ihm in einem Briese
ben ihm zukommenden Titel Ercellenz nicht gegeben.
"Sie haben Recht," antwortete ihm dieser, "ich bin Ihnen
bie Ehre schuldig, Sie Ercellenz zu nennen, aber nicht
bie Ehre, Sie über solche Kleinigkeiten erhaben zu glauben."

Die beutschen Damen werben jest häufig bes Mangels an Patriotismus angeflagt. Sie mogen fich bamit troften, baß es ihnen nicht geht wie ber Romerin Clobia. Sie war bie Schwefter bes Clobius, ber eine romische Rlotte fommandirte, welche von ben Carthaginenfern vernichtet Eines Tages befand fie fich im Schauspiel und wurde fehr gebrudt. "Gott fei Dant! rief fie aus, "bag in ber Seefchlacht, bie mein Bruber verloren hat, fo viele Romer umgekommen find; benn wo follte man bleiben, wenn auch biefe noch hier im Schauspiele maren! Mochte boch mein Bruber von ben Tobten wieberkehren, und eine zweite Flotte nach Sicilien führen, und all ben Pobel barauf laben, ber mich hier erstickt!" - Diefer unpatriotische Musbruch bes Unmuthes befam ihr übel, benn bie Mebilen citirten fie vor Gericht, und verbammten fie zu einer Strafe von zweitaufend funfhundert Pfund Erz. Wir haben noch manchen Clobius, und manche Clobia, aber feine ftrenge Medilen mehr.

Die Franzosen sind uns wohl nicht immer in der Tapferkeit, aber gewiß immer in der Gewandtheit überlegen. Hier ein Beispiel aus einem der ehemaligen Kriege gegen die Engländer. Diese landeten einst bei Nacht fünfzig Mann auf den Küsten der Normandie. Ein gewisser Cabieur stand Schildwach und beschloß sich zu vertheidigen. Bufalligerweise war sein Bruder nicht fern, den rief er, ließ ihn schnell eine Trommel ergreisen, und den Generalmarsch

schlagen. Zugleich rannten Beibe hin und her, veranderten ihre Stimmen alle Augenblicke und klapperten mit ihren Holzschuhen. Cabieur führte sogar in der Geschwindigkeit eine Komödienscene auf; er stellte nämlich einen Offizier vor, der mit einem Soldaten in Wortwechsel geräth, und der zuletzt den Soldaten in Arrest schickt. Dann kommandirte er, seine Truppe sollte nicht auf Einmal, sondern Jeder einzeln seuern; dann schrie er: Cabieur! gib Feuer! schoß und verwundete den Anführer der Engländer. Die übrigen liesen davon, weil sie meinten, es wenigstens mit einigen Kompagnien zu thun zu haben. Cabieur führte seinen Gesangenen im Triumphe heim.

\*

Als Galland die Taufend und Eine Nacht aus dem Arabischen übersett hatte, worin bekanntlich so oft wiederholt wird: "Schwesterchen, wenn du nicht schläfst, erzähl' uns doch Eins von deinen schönen Märchen," kam einst in einer kalten Winternacht ein Trupp junger Wildsänge unter sein Fenster, und rief ihn so lange bei Namen, bis er das Fenster öffnete. Was wollen Sie, meine Herren? — "Um Verzeihung, sind Sie nicht der Uebersetzer von Tausend und Eine Nacht?" — Ja, der bin ich. — "Nun, lieber herr Galland, wenn Sie nicht schlasen, erzählen Sie uns doch Eins von Ihren schönen Märchen."

Daß jeber Gegenstand einer poetischen Bearbeitung fähig sei, hat ein gewisser Herr Bigi, ein Italiener, bewiesen, indem er ein lateinisches Gedicht auf die Truffeln und ein anderes auf ben hanf verfertigt hat.

Es ift schwer zu fterben, fagt Sebermann, und boch, wenn es bazu kommt, wird Sebermann fertig bamit.

## Inbalt.

|           |      |     |      |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | Cette |
|-----------|------|-----|------|------|------|-------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|-----|----|----|-------|
| Phrrho    |      |     |      |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 7     |
| Schlößer  |      |     |      |      |      |       |       |     |      |     |     |      | • .  |     |     |    |    | 15    |
| Ueber ber | 1 98 | uh  | m    |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 18    |
| Der erfte |      |     |      |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 32    |
| Die Miet  |      |     |      |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     | •  |    | 36    |
| Der Frie  | be   |     |      |      |      |       |       |     |      | •   |     |      |      |     |     |    |    | 40    |
| Die Poli  | tif  |     |      |      |      |       |       |     | •    |     |     |      |      |     |     |    |    | 49    |
| Prebigter | ı fü | r j | un   | ge S | Dai  | men   |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 75    |
| Die San   | befi | ra  | фe   |      | ٠.   |       |       |     |      |     |     | •    |      |     |     |    |    | 79    |
| Gemalbe   |      |     |      |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    |       |
|           | fen  |     |      |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 83    |
| Ruftan    |      |     |      |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 86    |
| Gefprach  | aw   | ifd | en   | ein  | em   | Ph    | ilofo | phe | n 1  | ınb | eir | em   | &a   | nbn | ıan | ne |    | 91    |
| Die Pfor  |      |     |      |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 99    |
| Unverhäl  |      |     |      |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 106   |
| Freie Be  | ban  | fen | ١.   |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 107   |
| Bemerfu   | nge  | n b | es   | lln  | oar  | telij | djer  | űb  | er i | en  | Pa  | rtei | ifdj | en  |     |    |    | 110   |
| Patriotif | die  | 2(1 | nfid | ter  | 1 5  | er    | Erzi  | ehu | ng   | be  | 8 9 | Bol  | fee  | , ſ | owe | hl | in |       |
|           |      |     |      |      |      |       | bem   |     | -    |     |     |      |      |     |     |    |    | 134   |
| Unefboter | n    |     |      |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 145   |
| Beiberlij | ì    |     |      |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 148   |
| Die Trai  |      |     |      |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 151   |
| Cromwel   |      |     |      |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 152   |
| Bebet un  | n a  | IIg | eme  | ine  | 23   | linb  | heit  |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 160   |
| Fragmen   | te i | ibe | r b  | e 2  | Nu   | īf    |       |     |      |     | •   |      | •    |     | •   |    |    | 163   |
| Traum e   | ine  | 8 9 | 300  | agr  | ifte | n .   |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 167   |
| Gebanfer  |      |     |      |      |      |       |       |     |      |     |     |      |      |     |     |    |    | 171   |

| A .                                                         | 6  | Sette |
|-------------------------------------------------------------|----|-------|
| Ueber einige frangofische Gebanten und Rebensarten          |    | 177   |
| Ein ruffisches Sprichwort                                   |    | 184   |
| Bon bem Glude ber Romer                                     |    | 188   |
| Bom Ginfluffe ber Seele auf Gefundheit und Lebensbauer .    |    | 192   |
| Bom Ginfluffe ber Bohnung auf Gefundheit und Lebensbaue     |    | 195   |
| Neue Denkmungen auf Napoleon ben Großen                     |    | 204   |
| Apologie ber vergifteten Waffen                             |    | 206   |
| 3mei Unterrebungen bee Fürften be Ligne mit Jean Jaque      |    |       |
| Nouffeau                                                    |    | 215   |
| Mein Aufenthalt bei Boltaire. (Bon bemfelben.)              |    | 221   |
| Gemalbe bes Fürften Botemfin                                |    | 234   |
| Berr von Rathwell an ben vormaligen Freimuthigen            |    | 237   |
| Napoleon                                                    |    | 249   |
| Der matte Eröfter                                           |    | 252   |
| Der ruffifche Colbat                                        |    | 266   |
| Die Briefe ber Mabemvifelle L'Espinaffe                     |    | 274   |
| Bom Geraufch im Theater                                     |    | 279   |
| Bohlthatigfeit Ludwig XVI                                   | _  | 282   |
| Die Runft zu unterhalten                                    |    | 286   |
| Ginfaltige Betrachtungen über mancherlei Behauptungen .     |    | 288   |
| Morgenlanbische Spruche                                     |    | 309   |
| Die unterscheiben fich Freimuthigfeit und Bahrhaftigfeit?   |    | 310   |
| Rlage ber Demoifelle Linfhand über ihre leibliche Zwillinge | 1: |       |
| fcwefter, Die Demoifelle Rechthanb                          |    | 311   |
| Die jungen Damen auf ber Infel Metelin und bie junge        |    |       |
| herren in Cfthland                                          |    | 314   |
| Quoblibet                                                   |    | 317   |
|                                                             |    |       |

Gebrudt bei 3. B. Sollinger.

70712002



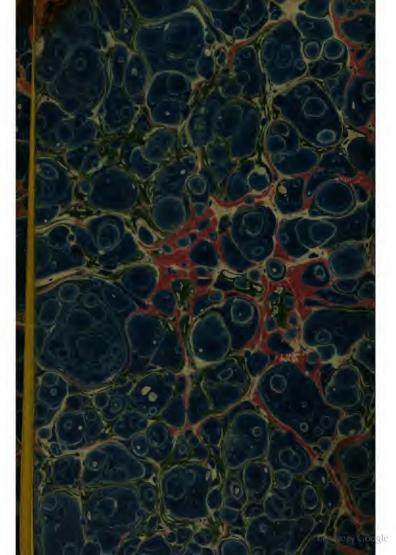